## Celegraphische Depeschen.

(Geliefert bon ber "Associated Press".)

#### Inland.

Militärifche Ernennungen. Washington, D. C., 5. Februar. Brafident McRinley überfandte bem Genat folgende militarifche Ernennun-

Generalleutnant - Generalmajor Nelson M. Miles.

Generalmajore - Brigabegeneral Samuel B. M. Young, Oberfi Udna R. Chaffee, Brigabegeneral Arthur McLirthur.

Brigabegenerale ber Bunbesarmee - Der bisherige Oberft John C. Cabes. Dberft Llond Wheaton, George W.

Freimilligen = Brigabegeneral Theodor Schwan, Silfs-General-Ab= jutant ber regulären Urmce.

Bilfa-Beneraladjutant ber regulären Armee - Freiwilligen-Brigabegeneral Samuel S. Sumner.

#### Rongreß:Alrbeit.

Washington, D. C., 5. Feb. Nach Erledigung ber Berwilligungs Borla ge für ben Diftritt Columbia fchritt ber Senat zur Militär=Atademie=Ber= willigungsborlage. Die Borlage be= ireffs Berabfehung ber Rriegsfteuern dürfte die Schiffssubsidien Worlage einstweilen wieder berbrangen, lettere aber ichon im Laufe bes Mittmochs wieder auf's Tapet tommen. Er murte eine Refolution Teller's angenom= men, welche Austunft über Die Deportirung bes Zeitungsherausgebers Rice aus Manila verlangi.

Die Senatoren Mart hanna, Spooner und Jones wurden als Genats= Mitalieder des gemeinschaftlichen Musfcuffes für die Prafidenten = Inaugu= ration ernannt, und Chandler und Caffern als Bahler bes Glettoral=Botums.

"Sammelpolitif" gegen Tammann Rew York, 5. Febr. Es find Ginlabungen an alle politischen Organisa= tionen ergangen, welche in ber Manois-Rampagne, im Berbst biefes Jahres, Tammany Sall befämpfen wollen, zu einer Berfammlung am Freitag Abend zu erscheinen. Der Aufruf gu Diefer Versammlung ift bon vielen ber Unbander des berftorbenen henrh George unterzeichnet, richtet fich aber an fammtliche Tamann-feindliche Parteien

über Die Bermaltungsreform-Frage: "Reine blos zeitweilige Menberung, mit fpaterem Rudfall in ben alten Schlendrian, tann uns genügen. Beftand für die Beränderung und angefirebte Befferung tann nur burch folche Menberungen in unferen Bahlgesegen gesichert werben, welche die unabhangi= ge Stimm-Ahgabe vereinfachen und die Auswählung und Aufftellung von Boltes felbft legen, frei bon Dafchinenoder Bog-Ginfluß ober Dittatur."

und enthält u. U. folgenden Paffus

#### Die Tempereng-Radau-Schweftern.

Topeta, Ras., 5. Feb. Mrs. Carrie Ration leiftete fich geftern Abend boch noch einen Angriff auf eine Birthfchaft; man war aber auf ihren Em= pfang geruftet, marf fie binaus, und fie wurde bon ber Polizei abgeführt, aber in ber gewöhnlichen Beife laufen gelaffen. Seute aber fetten fie und ihr Anhana schon bon 35 Uhr Morgens an ihr tolles Treiben fort. Un ber erften | Rolonnen, bon welchen Bergog's Rom= Birthichaft murbe fie entwaffnet. Un ber zweiten erlitt fie einen Schlag auf bie rechte Schlafe, und es murbe ihr | bag Biet Botha's Boeren-Rommando bas Beil abgenommen; aber es ge= lang ihr rafch, ein anderes zu faffen und zwei große Ginwurf-Maschinen gu bemoliren, worauf fie auch noch ein Fak Bier einschlug, beffen Inhalt ihre Rleiber gang burchnäßte, und noch fon= ftiges Unheil verurfachte.

Gin farbiger Saustnecht feuerte aus feinem Revolver einen Schredichuß nach ber Zimmerbede ab. Dies lodte ben Poliziften Graham herbei, welcher Mrs. Nation wieber nach ber Polizeis mache estortirte. Dort hielten bie De garen einen fleinen "Lob-Bottesbienft" ab und gaben ben Polizeibeamten fcone Lehren". Heute erfolgt bie Berhandlung gegen fie wegen Ruhe= florung.

Topeta, Ras., 5. Febr. Der Rlagefall gegen die Tempereng-Radau-Schwester Mrs. Carrie Nation wegen Unftiftung gum Rramall wurbe auf Donnerstag perichoben: Die Beflagte murbe mittler: meile nicht gur Burgichaft zugelaffen. Carrie's Mitschuldige wurden freige-

Mrs. Nation leiftete En heute auch eine Proflamation an die Schultinber, worin fie biefelben aufforbert, ihr bei ber Zertrümmerung ber Wirthschaften thatfraftig zu helfen!

#### Roftete 5 Opfer.

Binghampton, N. D., 5. Febr. Bei ber Feuersbrunft im "Erposition So= tel" bahier (welcher ichon an anderer Stelle erwähnt wurde) find, wie fich fpater herausstellte, 2 Berfonen umgetommen und 3 töbtlich verlett worden.

#### Bei Borfig wird wieder gearbeitet.

Berlin, 5. Febr. In ber großen Mafdinenfabrit von Borfig bahier hat= ten bie Arbeiter einen Streit infgenirt, meil ihnen berboten worden mar, in ber Fabrit Bier gu trinten. Diefes Berbot ift nun wieder aufgehoben worden, und es gelang herrn Borfig burch Bureben, bie 2400 Arbeiter gu bewegen, bie Arbeit wieber aufgunehmen.

#### Ungunftig für Gisgefellichaften.

Milmautee, 5. Febr. Gine Borlage, welche Gr. Green im Senat ber Bis= confiner Staatslegislatur eingebracht hat, ift barauf berechnet, auswärtigen Eisgesellschaften bas Leben so sauer wie möglich zu machen. Die Bill beftimmt, daß jede Gisgesellschaft, welche Gis aus bem Staate exportirt, eine Steuer bon gehn Cents pro Tonne gah= len foll. Sollte bie Bill angenommen werden, so wird fie hauptsächlich bie Eisgesellichaften bon Chicago tref= fen, welche ichon feit Jahren Gis ben Wisconfiner Geen entnehmen und es in Thicago verkaufen. Schon vor zwei Jahren wurde eine berartige Borlage eingereicht, jedoch murde fie damals nie= bergeftimmt auf den Grund hin, daß fie berfaffungswidrig fein murde. Br. Green erflärt jedoch, baß feine Borlage pollständig im Gintlang mit ben Bestimmungen ber Berfaffung abgefaßt fei und gute Aussicht habe, burchzu=

#### Gegen das Monopol.

Diftojh, Wis., 5. Febr. Hier wurde heute die "Graß Twine Matting Co." mit einem Aftienkapital von \$500,000 intorporirt. Diefelbe wird Gras-Bindfaben und Matten fabrigiren und wird eine Konkurrentin der "Northwestern Graf Imme Co." fein, welche bisher ein Monopol Diefes Geschäftes hatte, aber nicht imstande war, fo viel Binde= schnur herzustellen, wie die Farmer wünschten. Die Inforporatoren ber neuen Gefellschaft find: Staats Senator S. J. Weed, Julius Riel, G. S. Steiger und J. S. Rierwin. DieGe= sellschaft wird sich der Erfindung eines hiesigen Bürgers, Namens Louis Monahan, früheren Angestellten der "Northwestern Graß Twine Co.", bedienen. Die Fabrit wird hier errichtet werden.

#### Musland.

Lorenzo Marques bedroht. Ungriff der Boeren angeblich dort befürchtet, und auf Ersuchen der Portugiesen britische Bilfe gefandt.

London, 5. Feb. Unoffiziell wird hierher berichtet, daß bie Boeren unter dem Kommando Blate's Lorenzo Mar= quez bedrohten, und daß Portugal um britischen Beiftand nachgesucht habe, und bereits ein britisches Geschwaber nach Lorenzo Marquez beordert worden Eine Bestätigung der Nachricht ist noch nicht endgiltig.

Lorenzo Marquez, 4. Febr. Unge= sichts der Möglichkeit eines Ueberfalles eitens ber Boeren ift alle bie Muni= tion, welche feinerzeit von den Boeren zu Romatipoort abgeliefert worden war, auf Lichterboote geladen und auf bie Bai bingus gebracht worden.

Sebaflapol, 5. Feb. Wie hier ge= melbet wird, haben vier Boeren, Die bon einem britischen Schiff in Colom bo, Zenlon, entfamen, Zuflucht an Bord bes ruffifchen Schiffes "Rherfon" gefucht, bon beffen Baffagieren fie begeiftert empfangen murben

Bruffel, 5. Febr. Gine Depefche aus Lorenzo Marquez befagt, baß bie Boeren bon ber Gifenbahn bon Romatipoort nach Lorenzo Marquez Befig ergriffen und fie zerftort haben.

London, 5. Febr. Der Rorrefpon= bent bes "Telegraph" in Rapftadt mel= bet, daß brei eindringende Boeren= mando bie Borhut ift, fich jest auf ben Dranjefluß zu bewegen. Man glaubt. mit 2000 Mann und 7 Beichüten bereits in die Raptolonie gedrungen ift.

Derfelbe Rorrefponbent melbet: "Es wird befannt, bak in bem Gefecht amiichen General Anor und General De Bet die (britischen) Raffernschützen einen Berluft bon 100 Mann hatten. Die Briten bedürfen noch mehr berit= tener Truppen." Letteres wird auch bon anberer Geite berichtet.

Der Korrespondent ber "Times" in Pretoria fagt, daß jegt - oder jegt noch - im Gangen 19,000 Mann Boe= ren im Felbe ftanben.

London, 5. Febr. Es wird halbamt= lich bestätigt, bag bie Boeren broben, in Lorenzo Marquez einzudringen, und bie bortigen portugiesischen Behörden um britischen Beiftand erfucht haben. Das britische Umt bes Auswärtigen hat heute und geftern sonft gar nichts

#### bom Kriegsschauplat gehört. 28ithelmine und Seinrich.

llebermorgen ift daß große Ereigniß. 3m haag, 5. Feb. Um Donnerftag wird die Trauung ber Königin Wilhel= mina mit bem Pringen Beinrich von Medlenburg im Beigen Gaal bes Pa= lais erfolgen und bann in einer nieb= lichen alterthümlichen Rirche wiederholt werben, wo Ronigin Wilhelmina icon feit ihrer Rindheit ben Gottesbienft gu befuchen pflegte.

Die Borfestlichteiten maren wegen bes Tobes ber Königin Bictoria bon England etwas hinausgeschoben mor= ben, und eine Ungahl toniglicher Gafte, ber Großherzog von Lugemburg und andere Fürsten werben wegen ber

Trauer fernbleiben. Beute Abend ift ein großer Strafen= Rarneval. Dann folgen Empfänge, ein Gala-Abend im Theater und Um= guige bon Urbeiter= und Dufit-Ber= einen, wie noch anbere Unterhaltungen.

Die Stragen=Szenen babier, mit ben reichen Effetten beforativer Far= ben, fteben in ichroffem Rontraft gu ben oben, melancholischen Bilbern in bem trauernben Lonbon.

#### Rehmen Abschied.

Raifer Withelm und Aronpring fahren nach Dentschland gurud. - Edlimme Gerüchte über Ronig Coward .- And er foll hoffnungslos am Grebs leiden!

London, 5. Febr. Raifer Bilhelm und Ronig Edward trafen heute Rach= mittag um 1.15 Uhr von Bindfor bier ein und fuhren in einer offenen Equipage, ihr Gefolge hinterher, nach bem "Marlborough Soufe." Der Raifer er= hielt überall bas marmfte Willfomm, und zeigte fich febr bergnügt barüber.

Rachbem fie einen Imbig eingenom= men hatten, berließen die Dajeftaten bas "Marlborough House." Die borherigen Rundgebungen wiederholten sich auf dem ganzen Weg nach ber Bahnstation Charing Croß, wo Raiser Wilhelm und der beutsche Kronpring Friedrich Wilhelm, nach bem berglich= ften Abschied von Ronia Edward, einen Bug nach Port Bictoria nahmen; bort liegt die Raiferjacht "Hohenzollern" für

Mit großer Beftimmtheit tritt übrigens das Gerücht auf, daß König Edward am Rehlfopf=Arebs leidet, und feine Tage gezählt feien! Die beften Spezialisten bes Ronigreiches follen baran nicht den geringsten Zweifel mehr hegen. Gein Fall wird als ein ge= naues Seitenstud zu bemjenigen bes verstorbenen Raifers Friedrich und auch zu bemjenigen bes herzogs von Edinburgh bezeichnet. Sir Felix Semon, welcher regelmäßig bem Rönig ärztliche Dienfte leiftet und Gin= fprigungen in feinen Sals macht, foll auf das Positivste erflärt haben, daß absolut feine Hoffnung für ben Rönig fei, aus deffen Familie jene furchtbare Rrantheit nun einmal nicht auszurot=

Um Montag bor bem Ableben Bic= torias mar ber Sals bes Ronigs fehr fclimm, und er tonnte nur mit Schwierigfeit artifulirte Laute hervorbringen! Go oft es für ihn nothwendig wird, eine Uniprache zu halten, wie furg diefelbe auch fei, behandelt der Argt feinen Hals extra. In der Sigung des Rronrathes, bor mehreren Tagen, mar es für ben Ronig beinahe unmöglich, überhaupt zu fprechen, und nur mit ber aröften Schwierigfeit fonnte er bie Sigung bis zu Ende mitmachen.

Es wird hinzugefügt: "Der Ronig weiß, daß er verloren ift; aber er fieht mit hohem Muth feinem Schidfal entgegen und halt fich mader aufrecht."

#### Berliner Theaterffandal.

Berlin, 5. Febr. 3m Berliner Theater fam es bei ber Matinee=Aufführung bes Bolfsfliids "Meifter Delze" aus ber Feder eines ber "Mobernen," Joh. Schlaf, zu einem großen Standal. Die Unhänger Schlaf's und die Gegner bes Naturalismus platten aufeinanber und berurfachten burch 3mifchenrufe einen berartigen garm, bag bie Bor= ftellung nur mit Mühe beendet werden

#### Brau Corma bewillfommt.

Berlin, 5. Feb. Die große Trago din Frau Agnes Sorma hat bekannts lich fürglich auf einer Tournee in Stalien, ber Türfei und in Wien feine gute Mufnahme gefunden. Jest ift fie mie= ber nach ihrem lieben Berlin gurudge= tehrt und gum erften Male wieber im Leffing Theater in bem Gudermann'= ichen Schaufpiel "Johannisfeuer" auf getreten. Das zahlreich erschienene Pu= blitum bereitete ihr gum Empfang eine herzliche Willfommens Dvation.

## Generalmajor Zaubert.

Berlin, 5. Febr. Sier ftarb ber Ge= neralmajor Franz Taubert. Er mar früher Oberft bes Infanterie = Regi= mente Bergog Ferdinand bon Braun= schweig (8. Beftfälisches) No. 57 in

#### Geftohlenes Raifergefdent.

Berlin, 5. Febr. Der Schaufpieler Emil Thomas ift um eine werthvolle Bufennadel bestohlen worden, die ihm ber Raifer jum Gefchent gemacht hatte. Man hat bas Dienstmädchen in Ber= bacht, bie Brillantnabel beifeite gebracht zu haben.

#### Frang Josefs Thronrede.

Wien, 5. Febr. Bon etwas mehr Intereffe, als bie routinemäßigen Bemer= fungen über Die guten Begiehungen jum Ausland, war in ber Thronrebe bes Raifers Frang Josef die Mustaf= fung über die Sprachenfrage in Defter= reich. Auch fie war gwar fehr allgemein gehalten, wird aber mehr als beutschfreundlich gebeutet. "Die Regie= rung," heißt es ba, "hat bie Pflicht, bie Sprachen = Ginheit in gewiffen Ber= maltungs = Sphären zu erhalten, und fie wird die Initiative gur Lösung die= fes Nationalftreits ergreifen, im Ginne ber Gerechtigfeit und Staatsmanns= funft. Gine bauernbe Beilegung fann nur durch die Gefetgebung erfolgen."

Das letteren Buntt betrifft, fo er= cheint freilich bie Leiftungsfähigteit ber Geschgebung so zweifelhaft, wie nur ie!

Unter ben neuen Vorlagen, welche bie

Regierung im Reichsrath einbringen ift eine behufs ber Entwidelung ber öfterreichischen Rauffahrtei-Flotte. Infolge ber abwartenden Saltung aller Parteien wirb bas neue Parla ment allgemein als bas "Parlament

ber freien Sanbe" bezeichnet.

#### Der Grlaß Balberfees.

Berlin, 5. Febr. Der befannte Erlaß bes Feldmarichalls Grafen Balberfee an die Diplomaten und Truppenfiih= rer ber berbundeten Machte über bie Räumung Petings hat im Auslande vielfach Tadel hervorgerufen. Demgegenüber wird hier barauf hingewiesen, baß Graf Balberfee lediglich feine Bribatmeinung ausbrudte, ohne ihr, ge= ftütt auf seine Stellung als Oberbe= fehlshaber, bindende Kraft beizulegen. Den Truppenführern murbe eine Mbfchrift bes Briefes birett gugeftellt, mahrend ben Diplomaten ber anderen Mächte bas Gutachten Walberfees orb= nungsgemäß burch ben beutschen Be= fandten Dr. Mumm b. Comargenftein übermittelt wurde.

Betanntlich hatte ber Raifer beab= sichtigt, die auf dem Dampfer "Frant= furt" bemnächst aus China beimtehren= ben Rämpfer in Wilhelmshaven ju empfangen. Diefe Befichtigung ift nun bom Raifer abgefagt worben.

Echlappe für Gomej. Habana, 5. Febr. In ber cubanifchen Berfaffungs = Ronvention erliten bie Unbanger bes Generals Gomes eine Schlappe, indem der Borichlag, ben Brafibenten burch birettes Bolfs= Botum mählen zu laffen, mit 15 gegen 14 Stimmen bahin geanbert murbe, ihn burch ein Wahlmanner = Rollegium mablen zu laffen, ahnlich bem Mobus, wie er in ben Ber. Staaten befteht. Much scheint die Rlaufel verloren zu fein, welche bestimmt, daß auch natura= lifirte Cubaner, die gehn Jahre lang im Revolutionstrieg gelämpft haben, für bie Brafibentschaft mahlbar fein follen, und welche wegen Gomes eingeschaltet

#### Lofalbericht.

#### Staubers Gläubiger.

Etwa fünfunddreißig Gläubiger bes spurlos abhanden getommenen Rura= tors und Spothefenmaflers Frant U. Stauber versammelten fich heute im Umtelofale bes Bankerottreferenten Wean bom Bundesgericht und ermahlten bort zu ihrem Bertrauensmanne, ber die noch borhandenen Beftande Staubers in ihrem Intereffe vermal= ten und fpater ju Beld machen foll, herrn Carl Goebel, ber mehrere Jahre lang bei Stauber als Buchhalter be= schäftigt gewesen und mit beffen Ber= haltniffen ziemlich genau vertraut ift. Berr Goebel muß für treuliche Erfül= lung ber ihm übertragenen Pflichten

\$10,000 Burgichaft ftellen. Die borhandenen Beftande werben faum ausreichen, um die Unfpriiche ber Gläubiger gur Salfte gu beden. Rom Ranferott-Referenten find unter Undes rem die nachftehenden Forderungen an= erfannt worben: Benry Steinbod, \$3, 875; Sanders & Groß, \$1,531; Martin Marfin, \$300: 2B. S. Blanten hahn, \$737; Napier & Dalmai, \$373; Albert und Raroline Begel, \$308; Balentin Jur, \$413; S. J. Wiente, \$500; Senriette Lange, \$352; Jofeph Lauterstein, \$500: Germania Fire Infurance Co., \$244; Muguft Bed mann, \$255: August Braband, \$261; Jatob und Therefe Wautaffet, \$360; Benriette Rramer, \$400; Lena Mgarb, \$300; Robert Weiß, \$900.

#### Fand einen Musmea.

Dem Jugendrichter Tuthill wurden heute die Geschwifter Joe und Mary Boita, Rinder im Alter von 10, bezw. 13 Jahren, mit ber Erflärung borge= führt, bag fie wild aufwüchfen und in ihrer Umgebung bollig bermilbern wür= ben. Bu ber Berhandlung fand fich auch eine altere Schwefter ber Beiben. bie 18jährige Rofe Bojta, ein und. in Begleitung berfelben, ihr Coak, ber 21jahrige John J. Ripta. Der Richter fragte ben jungen Ripta, ob er nicht ge= neigt fei, Die Aufficht und bie Rontrolle ber Geschwifter feiner Braut gu übernehmen. Als ber Jungling fich bagu bereit erflärte, ließ ber Richter eine Beiratheligens holen, worauf er John und Rofe mit einander topulirte und bem Chepaare bann bie Obhut ber beiben fleinen "Wilben" übertrug.

#### Satte fich feftgefneipt.

herr Chas. Truag, bon ber Firma Truar, Green & Co., ermifchte per= gangene Nacht in feiner Wohnung, No. 2654 N. Paulina Str., feinen frühe= ren Ruticher hermann Mener. Derfel= be war in bas haus eingebrochen und hatte fich bereits ungeftort eine große Partie Gilberzeug zum Mitnehmen gu= rechtgelegt. Dann hatte er aber ber Berfuchung nicht wiberfteben fonnen. bem Weinfeller bes Sausberrn einen Befuch abzuftatten. Dort hatte er fich einen fleinen Raufch angetrunten, und bann hatte er fich's oben in ber guten Stube in einem Schaufelftuhle bequem gemacht. Er war eingeschlafen und fein barenhaftes Schnarchen berrieth ben Bewohnern bes Saufes feine Unmefen= heit. Jest fist er feft .

#### Sprang in den Bluft.

Nahe ber Bladhawt Str. fprang heute ein unbefannter Mann in ben Mitglieder ber Mannichaft Fluß. bes Lofchbootes "Fire Queen" maren Mugenzeugen ber That und wollten bem Bergweifelten in einem Ruberboote gu Silfe eilen, tamen aber gu fpat. Berfuche, bie Leiche bes Ertruntenen gu bergen, find bisher vergeblich gemefen.

#### Befigt ftarte Ginbildungstraft.

Eugene J. Gowell erhebt den Unspruch, der ungefähr 26 Jahren geranbte Charles Rog zu fein. Eugen 3. Gowell, 31 Jahre alt, Rut=

cher und Pferdebreffeur bon Beruf, fprach heute früh in ber hauptwache bor, gab an, feiner Meinung nach mit bem bor 25 Jahren geraubten Charles Rog ibentisch zu fein und erfuchte bie Polizei, Diesbezugliche Ermittelungen anftellen zu wollen. Gowell, ber faft bas gange Land durchftreift hat und gur Beit bier im Gebaube Rr. 77 G. Cangamon Str. wohnt, verfichert, fich buntel eines am Ufer eines fleinen Baches gelegenen haufes und befferer Berhaltniffe gu erinnern, und feit er ben Bericht über die Entführung von Charles Rog gelefen, fei er überzeugt, mit letterem, ber bor ungefahr 25 Sahren gweds Erpreffung eines Lofe= geldes geraubt murbe, identisch ju fein. Er tann fich feiner frühen Rindheit und ber Entführung felbft allerdings nicht entfinnen, ertlart bies aber ba= mit, bag ihm feiner Beit ein Betau= bungsmittel eingegeben wurde, burch welches feine Erinnerung an die Ber= gangenheit ausgelöscht wurde. Er lebte por 24 Jahren mit einer Frau Namens Clara Robbins, die er für feine Mutter hielt, in Los Ungeles. Frau Robbins heirathete fpater einen gemiffen 2Bm. ober John Gowell und lebt gur Zeit mit ihrem Manne in Los Ungeles. Ihn habe ein Bruber, Ra= mens Clarence, in Renntnig gefett, bag er ein Aboptivfohn ber Frau Gowell fei. Bor mehreren Jahren habe er bas Gowell'iche Beim verlaffen und fei im Lande umbergeftreift. Rurglich habe er in Logansport, Ind., den Anspruch erhoben, der geraubte Charles Roß zu fein und bieFolge fei gewefen, daß man ihn in ein Frrenhaus fperrte. Seitbem fei er vorsichtiger geworden, habe sich aber schlieflich boch entschloffen, fich bertrauensboll an die hiefige Polizei zu

Charles Rof, ber Sohn mohlhaben= ber, in Philadelphia wohnhafter Leute, wurde bor ungefähr 26 Sahren ge= raubt. Die Räuber verlangten \$20, 000 Löfegelb, welches ber Bater bes Anaben, bem Rath ber Polizei folgenb, nicht gahlte. Er ftarb fpater, nachdem er ein Bermögen für fruchtlofe Nachfor= foungen nach bem Berbleib feines Rinbes geopfert. Die Boligei faft bie Unfprüche Gowells nicht ernfthaft auf.

### Sangen an den alten Ramen.

In Dat Bart tobt zwischen ben Unwohnern ber Marion Strafe und ber Wisconfin Avenue ein heftiger Rampf über Die gufünftige Benennung ihrer Strafen, welche thatfachlich eine fortlaufende Linie bilben. Gudlich bon ber Northwestern Bahn heißt Die Strafe apenue Marion Strafe. Jest verlangen Die Unmohner bes Gilbends, bak bie gange Strafe Wisconfin Abenue genannt merden foll, Die Leute vom Nordende be= fteben aber mit gleicher Sartnädigfeit barauf, bag ber Name Marion für die gange Strafe gelten folle. Da feine Partei nachgeben will, wird man fich ichlieflich wohl vergleichen und beibe Namen fallen laffen muffen gu Bunften eines gemeinfam auszumählenden brit-

Muf Aredit. Dem Beispiele anderer großer Ba= zaare Folge leiftenb, hat feit bem 1. Februar auch die Firma Siegel, Cooper & Co. jest in ihrem großen Laben= geschäft eine Rredit-Abtheilung eingeführt, in welcher verlägliche Runden fich einschreiben laffen mogen, um bann in allen Departements bes Beichaftes Baaren auf Rredit entnehmen gu ton= nen. Die Rechnungen find innerhalb pon 30 Tagen zu begleichen. Das Bureau ber Rreditabtheilung fteht unter ber Leitung von herrn D. B. Strid= land und befindet fich im füblichen Ende bes zweiten Stodwerfes.

#### Aury und Reu.

\* Richter Quinn nahm heute Albert Reggio und Frant Bennett in eine Gelbstrafe bon je \$25. Sie hatten fich in verbächtiger Beife in ber Rahe einer Bittualienhandlung herumgetrieben und gaben Ferfengelb, als fie zweier Polizisten ansichtig murben. Erft als ihnen blaue Bohnen um bie Ohren pfiffen, ergaben fie fich ben Be-

\* Der als Schantfellner in ber Birthichaft von Alexander Doff, Rr. 241 Milmautee Abe., beschäftigte Geo. Lerfried murde heute unter ber Un= tlage verhaftet, Maggie McCumber, Rr. 175 Auftin Abe. wohnhaft, mit einer Bierflasche über ben Ropf gefchla= gen und nicht unerheblich berlett gu haben. Das Frauenzimmer machte Rabau in ber Birthichaft, und Lerfried manbte angeblich bas genannte, etwas ju braftifche Mittel zu ihrer Beschwich=

\* Unter ber Unflage, Infaffin eines unorbentlichen Saufes gewesen zu fein, murbe heute bie 16 Jahre alte Alice Ron bem Richter Rerften borgeführt. Derfelbe belegte fie mit einer Gelbftrafe bon \$50 und überwies bas Mabchen glichzeitig bem Jugendgericht mit ber Empfehlung, es nach ber Induftrie= foule für Dabchen in Coanfton gu

#### Mus Fenersgefahr gerettet.

Polizist Garvey schleppt Samuel 2leppli und fran aus einem brennenden Gebande.

Daß Samuel Aeppli und Frau noch auf unferem Planeten wandern, haben fie bem Poliziften Thomas Barben bon ber Revierwache an West Chicago Abe. gu banten, ber fie aus ihrer, in ber zweiten Etage bes Gebäudes Ro. 280 Grand Abe. gelegenen Wohnung, burch Flammen und Rauch ins Freie fchlepp= te. Frau Meppli brach auf ber Straße ohnmächtig zusammen und mußte nach einer Apothete getragen werden, wo es gelang, fie in's Bewußtfein gurudguru= fen. Garben bemerkte heute gegen 2 Uhr Morgens aus bem in ber erften Etage bes Gebäudes gelegenen Laben bes Rolonialwaarenhandlers John Belle Rauch emporfteigen, alarmirte Die Feuerwehr, brang bann nach der zwei= ten Etage vor und flopfte an die Woh= nungsthur. 211s feine Untwort er= folgte, ihm auch nicht geöffnet wurde, fprengte er bie Thur. In bemfelben Augenblick taumelten Aeppli und Frau aus ihrem Schlafzimmer und Garven berlor feine Zeit fie in Sicherheit gu bringen. Der ingwischen eingetroffenen Feuerwehr gelang es erft nach Berlauf einer Stunde ben Brand gu lofchen, ber einen Gefammtichaben bon \$500 anrichtete. Der Schaden ift übrigens burch Berficherung gebedt. Die Entftehungsurfoche bes Reuers tonnte nicht ermittelt werben. Garven ift jener Poligift, ber im Berein mit feinem Ra= meraben Riordan vor fünf Wochen John Donovan, einen angeblichen Räuber, erschoß.

#### Opfer der Ratte.

Mehrere Rinber, Die geftern Ubenb in ber Nahe ber Beflern Avenue und 45. Str. fpielten, entbedten eine gut gefleibete, ungefahr 50 Jahre alte Frau, Die neben ben Strafenbahngelei= fen an Beftern Avenue im Schnee lag und bas Bewußtfein berloren hatte. Die Sterbende murbe von Jerry Rato= fan, Nr. 4634 Afhland Abe., und Ga= muel Baquett, Rr. 4632 Afhland Abe., bie gufällig bes Beges tamen, in bie Wirthschaft von John Mehers, Nr. 4258 Western Avenue, getragen. Es wurde fofort die Polizei in Renntnig gefett, welche Dr. Wichmann, Nr. 3815 Archer Abenue, herbeiholte. 211s ber 21rat eintraf, batte Die Batientin ausgelitten. Ihre Leiche wurde nach bem Beftat= tungsgeschäft von Geo.Scharf, Nr.5010 Ushland Avenue, geschafft. Die Todte trug einen Ring, auf bem ber Rame Unna McCarthy eingravirt ift. Es wird vermuthet, daß die Berftorbene in ber Nachbarichaft mobnte und einem, burch bie Unbilden ber Bitterung bebingten Bergichlage erlag.

#### 3m Brrfinn.

In einem Anfalle bon temporarer Beiftessiörung machte Frant G. Dliver, ein befannter Bewohner bon Ebanfton, feinem Leben ein Ende, indem er geftern Abend in feinem Schlafzimmer ben Gashahn aufbrehte. Seute Morgen fand ihn seine Frau als Leiche vor. Vor ungefähr einem Jahre murde Oliver bon Strafenraubern angefallen und burch Schläge mit einem ftumpfen Inftrument auf ben Ropf erheblich verlett. Seither zeigte er guweilen Spuren bon Beiftesflörung und in einem folchen Anfall muß er die unselige That begangen haben, ba fonft abfolut fein Un= lak gum Gelbitmord porlag. Dliber lebte in gludlicher Che und galt für fehr wohlhabend. Er mar feit vielen Sahren im Schuhgeschäft thätig und fungirte bor Rurgem als Maffenbermalter ber Schuhmaarenfirma George B. Ludlow & Co. Die Familie bes Gelbsimorbers bewohnt bas Gebäude Nr. 1202 Maple Mpe. bas eines ber ichonften Bohn= häufer von Evanfton ift.

#### Beaniprudt Badtredte.

herr James Leahn hat, als einer ber Rechtsnachfogler bes verftorbenen Rich= ter Boggin, heute bor Richter Sanech um einen Ginhaltsbefehl gegen die Gr= giehungsbehörde nachgefucht, welcher biese verhindern foll, der Firma Rand, McNally & Co. zusammen mit bem Grundftude, auf welchem die Urmorh= Polizeiftation fteht, auch bas anftogen= be Schulgrundftud ju berpachten. Er behauptet, Diefes Grundftud fei bon Richter Goggin feiner Zeit auf 99 Jahre gepachtet worben. Das verhält sich amar fo, indeffen hat ber Schulrath fcon feit Sahren feinen Pachtzins mehr bon ben Erben bes Richters er= halten und beshalb ben Pachtfontratt für aufgehoben erflärt.

\* In feiner Wohnung, Rr. 3022 Sannes Court, machte heute früh Fred Lange in einem Unfall bon Schwermuth feinem Dafein mittels Erhan= gens ein Enbe.

#### Das Wetter.

Bom Metter-Bureau auf dem Audiforium-Thurm wird für die nächten 18 Stunden folgendes Wetter in Aussich geftellt: Spicago und Umgegend: Schön beute Woend und antiscinlich anch worden: Minimaltemperatur wäh-end der Nacht in der Rabe des Ausspunktes: morgen rend der Racht in der Kähe des Kullpunktes: morgen ein wenig milber; veränderlich Winde. Ihreis: Schön beute Abend: mergen schön im nördichen. Schweczesidder im außerken südlichen Tdeile; veränderliche Klünde.
Indiana, Aleder-Richigan und Wisconsin: Im Allgemeiner schön beute Abend und worgen; anhaltend licht veränderliche Künde.
Kissoni: Junedunade Künde: wörmer im nordweitlichen Tdeile; östliche Winde.
In Sdiego kellt sich der Temperaturskand von gekern Kornd der konte Mittig mie folgt: Mends in Uhr 18 Grad; Rachts 12 Uhr 9 Grav; Korgens uhr 2 Erad; Richas 2 Uhr 20 Erad; Rorgens 2 Uhr 20 Erad; Morgens

#### Freder Banditenftreich.

Jofeph Rivard am hellen Tage in feiner Upothefe ausgeplündert.

Das Opfer eines ber verwegenften Raubüberfalle, mit welchen Die Boligei ber Beftfeite bisher ju thun gehabt hat, wurde heute Bormittag zwischen 8 und 9 Uhr der Rr. 564 B. Sarrifon Str. etablirte Apotheter Joseph Ri= bard. Bahrend Dutenbe von Baffan= ten an der Apothete vorübergingen, wurde ber Besitzer berfelben von einem Banditen, ber mit einem Revolber be= maffnet mar, in feinem Beschäftslotal gebunden und beraubt. Der Gauner hatte eine Rleinigfeit eingefauft, und Ripard mollte bas eingenommene nidel= ftud gerade bem Raffenapparat einber= leiben, als er den Runden neben fich ftehen und einen Revolver auf fich ge= richtet fah. Gin Blid auf Die Strafe überzeugte ihn bavon, bag ein Spieß= gefelle por ber porberen Gingangsthure ber Upothete Bache fland, ber feine Flucht jedenfalls verhindert haben murbe. Rivard rannte baher hinter ben Labentisch, ber Räuber ihm nach. Sinter bem Berichlag, in welchem Ri= barb feine Mirturen ju niachen pflegt, ftellte ihn der Räuber, und bearbeitete, als Rivard sich verzweifelt zur Wehre fette, beffen Ropf mit bem Rolben bes Revolvers, bis Rivard halb bewußtlos ju Boben fant. Der Bandit ichnurte ihm bann Urme und Gufe mit Binbfaben aufammen und ftedie feinem Opfer au= Berdem noch ein Taschentuch als Knebel in ben Mund. Als Rivard wieder herr feiner Ginne war, befand er fich allein in berapothete. MitMuhe gelang es ihm, fich feiner Teffeln und besRne= bels zu entledigen und er hatte bies gerade bewertstelligt, als ein Runde in Die Apothete trat. Derfelbe benachrich= tigte die Maxwell Str.=Reviermache, bon wo aus bald baruf mehrere Beheimpoligiften eintrafen. Es ftellte fich heraus, daß der Räuber Rivards gol= bene Uhr und Rette, im Werthe bon \$150, geftohlen, bas im Raffenapparat befindliche Geld aber nicht berührt hatte, jedenfalls weil er entdedt zu mer= ben befürchtete. Auf Brund ber Be= fchreibung, welche Rivard ber Polizei lieferte, verhaftete dieselbe bald barauf zwei Männer als ber That verdächtig.

#### Beftrafter Leichtfinn.

Frau Man Murphy, Rr. 531 State Strafe wohnhaft, ware geftern Abend beinahe bas Opfer ihrer eigenen Un= borfichtigfeit geworben. Gie war bamit beschäftigt, in ihrer Rüche ein Rlei= bungsftiid mittels Bafolin gu reinigen. Die gefährliche Fluffigfeit befand fich in einer unvertortten Glasche, nur me= nige Tuf bon einem Basofen entfernt, auf welchem ein Brenner in Thatig= feit mar. Plöglich erfüllte eine blaue Flamme die Ruche, und eine Explosion erfolate. Durch ben Luftbrud murbe Frau Murphy burch bie offenftehende Rüchenthüre in bas nächfte Zimmer ge= schleudert, fam aber mit geringfügigen Quetschungen davon. Die Rüche ge= rieth in Brand, und die Feuerwehr mußte alarmirt werben. Der Gach= schaben ift unbedeutend.

#### Bom Dache gefturgt.

Der 73jährige Chas. Gnadt fühlte sich heute noch jung und gewandt ge= nug, um auf bas Dach feines Saufes, Mr. 60 Clifton Abenue, gu flettern und bort ju bersuchen, ben Schnee fortgu= räumen. Dabei ift ber alte Mann bon bem Dache heruntergeflürgt, und hat

# bas Genid gebrochen.

Aury und Reu. \* Während ber Abwesenheit ber Fa= milie brangen geftern Abend Ginbre= cher in die Wohnung bon 3. LeronBennett, 5311 Madifon Abe., und erbeu= teten Werthsachen im Besammtbetrage

\*Unter berAntlage, auf einem feiner Obhut anvertrauten Ched Die Unterfchrift von Willis C. McCall gefälicht und den Ched bann fluffig gemacht gu haben, murbe heute ber in einer an Boit u. State Str. gelegenen Birthichaft be= fcaftigte Schantwarter Frant Mc= Gobern berhaftet und in ber Re=

vierwache an harrifon Str. eingesperrt. \* Der als Berfäufer in Diensten ber M. A. Butnam Shoe Co. ftehende Wil= liam Fritchie besuchte geftern einen Runben an Gligabeth und 23. Madifon Str. und hatte ingwischen fein Tubr= wert auf ber Strage fteben laffen. Mis er basfelbe wieber befteigen wollte, machte er bie Entbedung, bag ein Be= legenheitsbieb einen großen Gad, in welchem fich 100 Paar Schuhe im Werthe von \$300 befanden, vom Wa=

gen gemauft hatte. \* Alfred Morfe, ein früherer Rol= lettor bes Rolonialwaarenhandlers McGee, an R. Clart Str. und Supe= rior Str., ber nach angeblicher Unterschlagung von \$200 flüchtig murbe, ift in Rochester, N. D., verhaftet worben. Er wird nach Chicago gurudtranspor= tirt und ihm bann ber Prozeg gemacht

merben. \* In ber Revierwache an Maxwell Strafe figen Albert Gordon und Samuel Friedmann unter ber Untlage hinterSchloß und Riegel, heute ju früher Morgenftunde an 12. Str. und Remberry Abe., ben Ro. 646 G. Bau= lina Str. wohnhaften henry Beine an= gefallen und um \$9 beraubt gu haben.



# STATE

76 E. MADISON STR., CHICAGO, ILL.

Merzie. Der medizinische Borfte-her (waduirte mit hohen Ehren von deutschen. und ameritanischen Universitäten, hat langjährige Erfahrung, ift Autor, Bo trager und Spegia:

Japanifdes Betroleum.

Dampfichiff "Dute of Fife", bas in

Tacoma, Bafh., eingetroffen ift,

bringt aus Japan bie Rachricht, bag

bie Eigenthümer ber japanischen Del=

quellen eine einheimische Rompagnie

organisiren, um mit einer, angeblich

bon ber "Standard Dil Co." orga=

nifirten Gefellichaft in Ronfurreng

zu treten und die Echigo = Delfel=

ber auszubeuten. — Die japanische

Rompagnie hat Delquellen ermor=

400 Jahren ergiebig find. Mit ihnen

bekommt die Kompagnie Besitz von

mehr als 4000 Acres im Del-Diftritt.

Dem Opiumhandel preisgegeben.

Honolulu, 5. Feb. (Ueber San Fran-

cisco.) Richter Humphrens hat eine

Entscheidung abgegeben, wonach bas

Gefet hamaiis betreffs bes Opium=

hndels ungiltig ift. Das Territorium

ift jest ohne Gefet, welches ben Ber-tauf und Gebrauch bes Opiums regu-

Dewens Gr-Rapellmeifter erichieft

honolulu, 5. Feb. (Ueber Can Fran-

cisco.) G. C. Raufmann, Dirigent ber

Musitfapelle auf Admiral Demens

Flaggenschiff in ber Schlacht bei Ma=

nila, bat bier aus nicht mitgetheilter

Beranlaffung burch einen Schuß in den

Der ftreitige Ranal.

haus des preußischen Landtages be=

grundete Gr. v. Thielen, ber Minifter

für öffentliche Arbeiten, Die neu ein=

gebrachte Kanal-Borlage und wieder=

holte, daß biefelbe bezwecke, eine Un=

näherung zwischen bem Often und bem

Weften berbeiguführen, ben Berfauf

ihrer Erzeugniffe babeim und im Mus-

land gu fordern und bie Bertheibi=

gungstraft bes Landes gu ftarten.

"Wenn diefer Ranal gebaut ift," fügte

er hingu, "wird unfer Land Berbinbun=

gen gu Baffer und gu Lanbe haben.

wie fein anderer nachbarftaat fie auf=

zuweisen hat." Der Minister suchte

Much ber Finangminifter Miquel

fprach fraftig zugunften ber Borlage.

Es war intereffant, zu beobachten, bag

trot biefer beiben Reben Abgeordnete

aus den Majoritäts=Barteien, nämlich

bon ben beiden tonserbativen Gruppen.

bem Bentrum und ben National=Libe-

ralen, fich entschieben gegen ben Ranal

in ber jegigen Faffung ber Borlage

aussprachen, felbft nachbem Dr. Miquel

deutlich zu verstehen gegeben hatte, daß

ber Landtag aufgelöft merben murbe,

wenn bie Borlage abermals abgelehnt

Der Ronfervative Graf v. Limburg=

Stirum bemerfte ironifch, wenn es

mahr fei, bag ber projettirte Mittel=

land-Ranal im Rriegsfalle ben Trans=

port von Truppen, Proviant u. f. w.

erheblich erleichtern würbe, fo follte bas

Reich in bedeutenbem Mage gu bem

Bau besfelben beitragen. Geiner Un=

ficht nach follte gegen bie Borlage Front

gemacht werben, weil eine große Mehr=

gabl der Bevölferung ber preußischen

Monarchie ernftlich burch ben projet=

tirten Rhein=Glbe=Ranal gefchabiat

werben murbe. Mugerbem hege er ernft=

liche bolfswirthichaftliche Bedenten

gegen bas andere Ranalprojett, weil

baburch Rotterbam in ungebührenber

Beife bevorzugt werbe. Die militäs

rijchen Vortheile bes Rhein-Gibe=

Ranals murben nicht genügen, um ben

herr v. Ennern bagegen fagte, bag

bie gange Erifteng ber Induftrie bon

bem Bau ber Ranale abhange. 3m

Ramen ber National-Liberalen fpre-

chend, ertlarte er, baß feine politifchen

Freunde bie geplanten Aderbau = Bor=

lagen unterstügen würben, und er hoffe,

bag bie Landwirthe, fobalb eine Er=

höhung ber Bolle gemahrt fei, imftanbe

fein wurden, bie erhöhte Nachfrage nach

Lebensmitteln in Deutschland gu

Bau besfelben zu rechtfertigen.

merbe.

alle Gegen=Argumente zu entfraften.

Berlin, 5. Febr. 3m Abgeordneten=

Ropf Gelbsimord begangen.

welche nachweislich schon feit

Tacoma, Wafh., 5. Feb.

lift in ber Behandlung und Seilung geheimer, nervofer und dronifder Rrantheiten. Zaufende bon jungen Mannern wurden bon einem frihgeitigen Grabe geretter, beren Mannbarteit wieder hergeftellt und ju gludlichen Bateun gemacht.

Berlorene Manubarfeit, nervofe Schwachen, Abifbrauch des verwirrte Gedanten, Abneigung gegen Gefellichaft, Guergielofigfeit, frühzeitiger Berfall u. Rrampfaderbruch. Alles find Folgen von Jugenbfunden und Hebergriffen. Gie mogen im erflen Stadium fein, bedenfen Gie i food, bag Gie fonell bem letten entgegengehen. Laffen Gie fich nicht burch faliche Gd am ober Stols abhalten, Ihre ichredlichen Leiden gu beseitigen. Mander ichmude Jung ling bernachlaf: figte seinen leidenden Buftand, bis es ju fpat mar, und der Tod fein Opfex verlangte.

Austedende Arantheiten, wie Blutbergiftung in allen Etadien — er artige Affette der Kehle, Mase, Knochen und Ausgehen der Haare, jowohl wie Strikturen, Enstitis und Orditis werden schnell forgfältig und dauernd geheitt. Wir haben unjere Behandlung für obige Krantheiten so eingerächtet, das sie ticht allein fofortige Linderung, jondern auch permanente Beilung fichert.

Bebenten Gie, wir geben eine abfolute Garantie jede geheime Rranthefit ju furiren. Die jur Behandlung angenommen wird. Wenn Gie außerhalb Chicago's wohnen, ichreiben Sie um einen Fragebogen. Gie tonnen dann per Boft hergeftellt werden, wenn eine genane Beschreibung des Falles gegeben wird. Die Arzneien werden in einem ein= fachen Rifiden jo verpadt und Ihnen jugefandt, bag fie feine Reugierbe er meden.

## Medizin frei bis geheilt.

Wir laben überhaupt folde mit dronischen llebeln behaftete Leibende, bie nirgends Seilung finden tonnten, nach unferer Anstalt ein, um unfere neue Methode sich angedeis ben gu laffen, die als unschloar gilt.

Office-Stunden von 10 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends. Sonntags nur von 10 bis 12 Uhr.

lirt.

## Telegraphische Depekten.

(Geliefert bon ber "Associated Press."

### Inland.

Rodermund bleibt gefund. Milmautee, 5. Feb. Dr. M. Robermund, ber befannte Urgt und Impfgegner bon Uppleton, Bis., melder ich fogar ben Inhalt bon Bufteln einer Blatternfranten vorfählich in die Saut gerieben hatte, und bann aus ber, über ihn verhängten Quarantane ausgebro= chen und in Chicago und Terre Saute gewesen, zulett in Milwautee verhaftet worden war, mußte geflern aus bem Molirhofpital entlaffen werben; benn Die gesetlich zuläffige Quarantane=Beit war abgelaufen, ohne baß fich bei bem Dottor eine Spur bon Rrantheit ge= zeigt hat. Bon "Auslieferung" nach Appleton ift feine Rebe mehr; Dr. Ro= bermund bleibt einige Tage bei feinem Bruber bahier und fehrt freit lig nach Appleton guriid, wie er ichon warher beabfichtigt fatte.

#### Rommt dem gräflichen Gatten ju Bilfe.

Rem Yort, 5. Febr. Die "Nem Dort World" theilt mit, baß bie Grafin Caftellane (Tochter Jan Bould's) ihr Intereffe an mehreren werthvollen Studen New Porter Gigenthums bertauft habe, um ben Finangnöthen ihres chr Bruder Edwin Sould ist der Räufer. Er taufte übrigens fehr billig; benn er gahlte, ben Urfunden gufolge, feiner Schwefter nur \$43,500, magrend der Marktwerth bes betreffenben Gigenthums auf minde= ftens bas Doppelte neichatt wirb.

### Schaufpielerin erfrantt.

New York, 5. Feb. Frl. Olga Retherfole, Die berühmte Schaufpiele= rin, ift fcmer an ber Grippe erfrantt. Es find fehr beunruhigende Gerüchte über ihren Buftand berbreitet; boch werben biefelben im "Soffman Soufe". wo fie liegt, für ftart übertrieben er= Befegvorlage gegen fleinen Drud.

Albanh, N. D., 5. Febr. Sr. Lhnn hat im Abgeordnetenhaus ber New Porter Staatslegislatur eine Borlage eingebracht, welche großes Intereffe er= regen und auch auf lebhaften Wiberftanb ftogen burfte. Diefe Borlage foll einen Bufat jum Befunbheit&=Ge= fet bilben und verbietet es, Bucher, Bei= tungen ober Lieferungswerfe in gu flei= nem ober gu engem Drud herzuftellen; fie fcreibt beftimmte Grengen in biefer Beziehung bor, und nur Fugnoten und Inhalts=Ungabe ober fonftiger, außer= halb bes regularen Lefeftoffes ftehenber und nur gum gelegentlichen Rachfeben bestimmter Text ift davon ausgeschlof fen. Für Digachtung ber obigen Beftimmungen wird eine Gelbftrafe bon \$50 bis zu \$1000 verfügt.

### Berhängniftvoller Gotelbrand.

Binahamton, R. D., 5. Feb. Das "Exposition Hotel" dahier brannte heute gu früher Stunde nieber. Gin ge= wiffer Tom Coot, ein alter Joden, fam in ben Flammen um. Dehrere Berfo= nen, welche aus ben Genftern fprangen, murben tobtlich berlett.

Betriebe-Biederaufnahme. Doungstown, D., 5. Feb. Drei Sochöfen, ber eine bon ber "Republic' Gron & Steel Co.", ber anbere bon Bidards, Mother & Co. und ber britte bon ber "Claire Furnace Co.", werben binnen einer Boche wieber in Betrieb gefest werben, nachbem bie Streitig= feiten mit ben Ungeftellten beigelegt find, und außerbem ein Rontratt auf die Lieferung bon 150,000 Tonnen Robeifen gefichert worben ift, welcher auf die verschiedenen Sochofen vertheilt werben wirb.

#### Dampfernadrichten.

Mngefommen. San Juan be Bortorico: Bringeft Bictoria Quije von Reb Port. (Auf einer Bergnitgung-Erfurfion. Couberneur Allen gab ben Taurifien einen Empfang.) Bonlogne: Rotterbam, bon Rem Bort nach Rotter:

Liverpool: Bernlaud bon Philadelphia Der, bon Liberpool nach Bofton beftimu Der, bon Liverhool nach Beston bestimmte Tames eber "Canadrician", der ienne Bulle brach, wurch ichliehlich bon bem, von Dull nach Arte Port her frimmten Dampfer "Coninesto" gliedlich in den Jafen von Kalifar, R. S., arciolexpt, er dleibt dort dis aur Beforgung einer neuen Welle.

# Dispensary

- Bu Datbale, Minn., ftarb Frau Julia Armftrong, eine ber älteften Unsiedlerinnen bes Staates, im Alter von 108 Jahren. - Das, in San Francisco gebaute

Schlachtschiff "Wisconfin" wurde formell in Dienft geftellt und wird in ben nächsten zwei Wochen feine erfte Konsultire. Eie die alten Rreugfahrt nach ber meritanischen Rufte machen. 300 Marinefoldaten wurden an Bord gefett. - Die Rem Porter Boligei meiß

nichts babon, baß die italienischen Behörben amerifanischerfeits benachrich= tigt worben waren, daß ein italienischer Anarchist aus Paterson, R. J., abge= reift fei, mit der Absicht, den König bon

Telegraphische Notizen.

Inland.

Tolebo, D., ift vergangene Racht nie-

bergebrannt. Schaben \$150,000.

- Der

Freimaurer=Tempel in

Italien zu ermorben. — Aus Effingham, II., wird ge= melbet: Der Sturm, welcher auf ben Schneefall folgte, richtete hier großen Schaben an. Das Dach und bie Dberlichter ber Rembrandt-Halle bes Minoifer Photographischen College, eines im bergangenen Sommer errich= teten prächtigen Gebäudes, murben vollständig zerftört.

— In Pittsburg stürzte bas viers ftödige Doppelhaus 527—529 Wood Strafe zusammen, worin fich bie Be= schäftsräume ber "Stevenson & Foster Printing Co." befanden. Die Ruinen wurden durch ausströmendes Naturgas in Brand gefett und brannten nieber. Bum Glud tam Niemand zu Schaben, ba bas Gebäude wegen Reparaturen geschloffen war. Finanzieller Berluft etwa \$150,000.

#### Ausland.

- Pring Beinrich bon Preugen ift gum Admiral à la suite der bri= tischen Flotte ernannt worden.

- Der neue Großherzog von Sach fen-Weimar ift bon ben Mafern genefen.

- Aus Riel wird berichtet, daß ber bortige Bantier Siegfried Beg nach Unterschlagung von 300,000 Mark nach Amerita entflohen ift.

Die ruffische Regierung berbot Die Berbreitung ber, in Krafau heraus= gegebenen Zeitung "Polat", weil biefel= aufrührerische Artitel enthalten haben foll. - In Gegenwart einer großen Ber=

fammlung bon Freunden bes Schach= fpiels murbe in Monte Carlo die erfte Runde bes internationalen Schach= Turniers begonnen. - Der Korrespondent der Londoner "Times" in Shoughai bestätigt den Be=

richt, daß Belgien einen Zweidrittel= Uniheil an den Hankau-Canton-Rongeffionen erworben habe. - Infolge bes fürglichen Ablebens bes Barons Wilhelm b. Rothschild ift

Baron Armand de Rothschild von Ba= ris der Chef bes Frantfurter Banthauses ber Familie geworden. - Aus Sebaftopol wird gemeldet: Die Rudtehr ruffifcher Goldaten aus China bauert ftetig an. Abermals find

65 Offiziere und 2800 Mannschaften mit ber "Theorofia" hier eingetroffen. - Im Jahre 1900 produzirten die Rohlengruben des Staates Preußen | öftlich von der jegigen Strafe anlegen 162 Millionen Tonnen Sartfohl 71 Prozent mehr als 1899. Die For-

derung der Weichkohle betrug fogar 18 Prozent mehr, trog ber Rohlennoth. - Mls Rönig Leopold bon Belgien gestern Abend bon London wieder ab= reifie, verhaftete bie Polizei einen Mann, ber fich auffällig benommen hatte und im Berbacht fteht, ein Utten-

tat auf ben König beabsichtigt zu haben. - In einer gu Silbesheim abgehal= tenen Welfenversammlung verftieg fich Baron honenberg gu bem Musspruch: "Ich werde nicht ruhen und raften, bis unfer Ronig wieber eingesett ift." Die Berfammlung wurde fofort von ber

Polizei aufgelöft. - Pring Beinrich XXIV. bon Reuß-Greig leitete geftern Abend in einem öffentlichen Rongert in Ronigs= berg bie Aufführung feiner eigenen Romposition des Pfalms 19, welche als weit über bie Mittelmäßigfeit hervorragend bezeichnet wird.

- Die frangofifche Abgeordneten= tammer berieth die Bereinsgefen-Bor= lage weiter und nahm ein Amendement an, wonach Affociationen von der Berpflichtung befreit werben, eine Er= | wurde ein folches Borgeben aber flarung zu ma ben ober eine borber= gebende Ermächtigung zu verlangen.

- herman Friedmann, ber wegen riefiger Betrügereien, bie er als Brafibent ber Rheinisch=Westfälischen Bant berübt, gu langer Buchthausstrafe berurtheilt worden war, bon ber er be= reits einen großen Theil abgefeffen hatte, ift im Buchthaus zu Ravetich ge=

- In Berlin fand nachträglich eine Angahl Bankette gu Ehren bon Raifer Wilhelms Geburtstag ftatt, Die wegen bes Ablebens ber Ronigin Bittoria berichoben worden waren. Reichs= tangler v. Bulow gab ben Mitgliedern bes biplomatischen Rorps, einschließ= lich bes ameritanischen Botschafters White, im Sotel Briftol ein Diner.

- Das Finangtomite bes Landsthing, ber erften Rammer bes banifchen Ritsbags, ift in Renninig gefett morben, bag bas Rabinet zugunften bes Ber= faufs ber banisch-westindischen Infeln an bie Ber: Staaten fei, porausgefest, baft fich beibe Machte betreffs gemiffer Bedingungen einigten, bie übrigens nicht für unüberfteiglich gehalten mer-

- Graf be Blois griff im frangofi= den Senat die Politit bes Rriegsmi= nifters General Unbre an, weil berjelbe gestatte, bag nachtheilige Berichte über bie Fiihrung ter frangofifchen Erbebition in China in Umlauf gefett murben. Andre erwiderte, er tonne für die

wortlich gehalten werben. Der Genat Gibmann, Babenoch, Cortern, Rector, hieß Andre's Erklärung mit 166 gegen 36 Stimmen gut.

- Der lang erwartete Angriff auf bas Ministerium Saracco fand in ber italienischen Abgeordnetentammer ftatt, und es ift fehr zweifelhaft, ob bas Ministerium fich halten tann. Der unter ber Bedingung, daß es ber Stadt Budget = Musichus ber Rammer hatte freistehen foll, ben Fluß in jener Gedie bom Ministerium ausgearbeitete gend früher ober fpater ju über-Finang-Borlage gurudaewiesen und bruden und bie Geleife ber Rorth= bas Ersuchen ber Regierung, einen anberen Finangplan zu entwerfen, un= beachtet gelaffen.

Im haag find viele fürstliche Berfonlichfeiten eingetroffen, um ber hochzeit ber Königin Wilhelmina mit bem herzog Beinrich von Medlenburg= Schwerin beizuwohnen. Die Stadt wimmelt bon Fremben und war gestern Abend fehr effettvoll illuminirt. Drei Gefangbereine veranstalteten einen Fadelzug und brachten ber Königin eine Serenade. Die Königin hat auch icon verschiedene kostbare Geschente erhalten.

- Ein Schneefturm im Westen von England hat ben telegraphischen Berfehr zwischen London und ben Ber. Staaten wesentlich beeinträchtigt. Fünf bis neun Landielegraphenlinien find gerftort, und bie Gifenbahnen tonnen ihren Betrieb nur mit ber allergrößten Schwierigfeit aufrechterhalten. Wah= rend eines Schneefturmes in Liverpool fielen etliche Telephondrähte herunter und tamen mit einem elettrischen Draht in Berührung, infolge beffen gwei Ber= fonen getödtet und 14 verlett wurden.

#### Lofalbericht.

#### Sladiralhsfikung.

Erhöhung der Eisenbahngeleise in W. Kinzie, westlich von 21da Str., verfügt.

Reitende Polizei für die Huffen= diftrifte der Stadt.

Beffentliche Badeanstalten am Seenfer geplant.

Mit 65 gegen nur 4 Stimmen hat ter Stadtrath geftern Abend die Borlage angenommen, burch welche bis Pennfylvania=, die St. Paul= und bie Northwestern = Eisenbahngesellschaft angewiefen werben, ihre Beleife gwischen ber Fulton Strafe und einem 300 Fuß öftlich von ber Aba Straße gelegenen Bunft zu erhöhen. Die Ur= beit, beren Roften auf \$2,500,000 ber= anschlagt werben, foll innerhalb von fünf Jahren gethan fein. Unterfüh= rungen find anzubringen in ber M. Weftern Abe., in der R. Datlen Abe., in der R. Roben Str., in der R. Lin= coln Str., in ber N. Wood Str., in ber R. Paulina Str. und in ber n. Ufhland Ave. Die Aba Straße foll die Geleise nach wie vor auf gleichem Di= beau freugen. Die Rodwell Strafe, beren wefiliche Salfte ben Bahnen auf ber Strede ichon vorher überlaffen worben ift, wird jett im Intereffe ber= felben auch auf ihrer öftlichen Sälfte zwischen Monroe und Howard Straße geschloffen, gegen die Zusicherung ber Bennfylbania-Bahn, zwischen Monroe Strafe und Jadfon Boulevard einen 33 Fuß breiten Fahrweg unmittelbar au wollen, und gegen ein Beribrechen ber Standard Dil Co., bag bas abge= tretene Strafengebiet nicht etwa für Delnieberlagen gebraucht werben foll. Die St. Baul-Bahn foll auf ber gu erhöbenden Strede ihres Bahndammes für Unterführungen forgen an Arte fian Ave., Weft Chicago Ave., N. Red gie Ave. und Central Part Boulevard ferner hat fie bie gegenwärtigen Unterführungen in N. Spaulding Abe. und in Augusta Str. ju berbeffern. Die Northwestern=Bahn hat für Ber= befferung ber jetigen Unterführung in R. Sacramento Abenue gu forgen.

Alberman Jackson machte, ehe es zur Abstimmung kam, darauf auf= mertfam, bag bon 194 Unfallen, bie fich im vergangenen Jahre auf Geleife= treuzungen ereigneten, 51 auf ben Streden borgetommen feien, Die jest erhöht merben follten. Bon ben 51 betroffenen Perfonen feien 25 tobt auf bem Plate geblieben ober fpater ben Berletungen erlegen. 21b. Goldzier er= flarte, er fei gwar im Allgemeinen ba= für, die Gifenbahn-Gefellichaften ohne Beiteres gur Soberlegung ber Geleife gu gwingen, im borliegenden Falle wahrscheinlich zu einem langjährigen Rechtshandel führen und unter biefen Umftanden fei es beffer, ben borge= schlagenen Kompromiß einzugehen und Die in Frage tommenbe Theilftrede ber Rodwell Strafe abzutreten. Man habe eingewendet, daß die Stadt fein Recht habe, Strafen an Privatgefellichaften gu übertragen, aber im borliegenden Falle merbe die Strafe als folche aufgegeben, und bie Bahn erhielte nur Land, bas früher einmal Strafe gewefen. Ernftlich gegen bie Abtretung protestirt murbe nur bon Alberman Patterson aus der alten 12. Ward, der in besonderem Auftrage ber Twelfth Bard Improvement Affociation hanbelt, bie fich bei bem gefaßten Beschluffe auch nicht beruhigen, fondern die Musführung beffelben burch gerichtliche Schritte gu berhindern fuchen will. Die Schlufabstimmung über bie

Borlage ergab nachftehendes Refultat: Dafür — Renna, Coughlin, Bite, Thompson, Digon, Alling, Foreman, Sadfon, Blate (4.), Rent, McCormid, Martin, Relfon, Mavor, Bennett, Wattins, Jones, Brenner, Fid, Garry, Novat (10.), Hurt, Rovat (11.), Byrne, Fowler, Manpole, Bos, Beil= fuß, Rung, Smulsti, Dbernborf, Brennan (18.), Conlon, Morris, Powers, Dubblefton, Finn, Goldzier, Smith, Minwegen, Olfon, Beterfon, Berno, herrmann, Bettibone, Gis-Rritit gemiffer Zeitungen nicht berants ftrom, Caren, Ruffell, Bonb, Zeman, bers für biefen 3med gemacht.

Sadlen, Race und Sunter-65. Dagegen - Brennan (12.), Johnson

Patterfon und Garry. Un die Northwestern=Bahn murbe bie R. Frantlin Strafe, bom Flug bis gur Ringie Strafe, abgetreten, weftern-Bahn an jener Stelle in be= liebiger Beife gu freugen.

Mlb. Babenoch fünbigte an, bag er am tommenben Montag bie Borlage gur Erledigung aufrufen werbe, welche bie Erhöhung ber Lafe Chore= unb ber Rod Island-Geleife von ber 12. Strafe bis jum Bahnhof an ber Ban Buren Strafe borfieht und ebenfo bie Erhöhung der Late Shore-Geleife zwischen South Part Abe. und 75. Str.

Auf Antrag bes Alb. Willifton murbe Mayor Harrifon gur Gin= fegung eines Conberausichuffes er= machtigt, ber untersuchen foll, ob es im Intereffe ber öffentlichen Gicherheit nicht rathfam fei, bie Polizeimann= ichaften ber Alugendistritte beritten gu machen.

Borfiger Mavor vom Finang=Mus= chuß berichtete bie Bubget=Borlage ein, und es wurde beschloffen, über Dieselbe am Freitag Nachmittag in einer Spezialsitung zu verhandeln.

Gin von Ald. Relfon eingebrachter Finang-Entwurf, welcher die Lizensi= rung von Reffelheigern borfieht, gur Ermöglichung einer befferen Kontrolli= rung von beren oft gemeinschädlicher Thatigteit, murbe bem Musichug für Rechtsfragen überwiesen.

Auf Alb. Garry's Antrag wurde ber Polizeichef angewiesen, alle in fei= nem Departement neueintretenben Ba= tangen gur fofortigen Neubesetzung an die Zivildienft-Kommiffion zu melden.

Mit allen Stimmen gegen bie bes Mlb. Brennan (18.) wurde beschloffen, ben wegen Baufalligfeit gesperrten Bia= butt an ber Randolph Str. unverzüg= lich burch eine neue Ueberführung ersetzen zu laffen, die um nicht mehr als 4½ Boll höher zu liegen kommen foll, als bie alte.

Un ben Finang=Ausschuß berwiesen wurde ein Befchluß=Untrag bes Alb. Relfon, baf allen Parteien, bie En= groß=Lizensen für ben Ausschant von Malzgetränken in Syde Park erwirkt haben, und benen jett ber Betrieb ihrer Geschäfte unterfagt worden ift, ber Be= trag ihrer Abgabe für ben noch nicht abaelaufenen Theil ihres Ligenster= mines guruderftattet werden folle.

Auf Ald. Werno's Antrag wurde bie Ernennung eines Fünfer-Ausschuffes beschloffen, ber fich mit ben Bartbehörden der Rord= und Gudfeite me= gen ber Ginrichtung öffentlicher Babe= anftalten am Geeufer in Berbinbung fegen foll.

Der Finang-Musschuf bes County= rathes hat geftern gemelbet, bag er bie Budget-Vorlage noch nicht einberichten fonne. Die Bergogerung wird that= fächlich burch bas Unbermögen bes Musichuffes berurfacht, fich über ben Betrag zu einigen, um welchen bie Be= hälter ber County-Rommiffare berabgefekt werben follen.

Der ftabtrathliche Musichuß für Strafen und Gaffen ber Gubfeite hat beschloffen ber Opaque Chabe Cloth Co., welcher bor Rurgem gur Bergro ferung ihrer Unlagen fcon ein Theil ber Sangamon Str. abgetreten worben ift, nun gu bemfelben 3wede auch eine anftogende Baffe gu überlaffen.

#### Vermag Nahrung es? Bichtigkeit einer Seifung durch Diat.

Gine Speife gu entbeden, bie ein ner= boses Wrack wiebergerstellt, ift in ber That ein himmelsgeschent. Frau Stella Penal, 1227 Weft 31. Strafe, Los Ungeles, Cal., machte eine wunderbare Erfahrung. Gie fagt: Bor ungefähr zwölf Jahren wurde ich bon einer Autsche überfahren und am Rudgrat berlett. Mein linter Urm mar theilweife gelähmt und ich hatte fort= während Schmergen und Bein in mei=

nem gangen Rörper. Um Stuhlgang ju haben, mußte ich immer mechanische Mittel anwenben. 3ch faß ftundenlang im Bett mit fchme= ren frampfartigen Schmerzen, bie burch unverbaute ftartehaltige Speifen berborgerufen murben. Mein Berg mar fo schwach, baß zeitweise tein Buls gu fühlen war, und es ichien manchmai, als ob ich fterben muffe. 3ch murbe häufig ohnmächtig und lag oft ftun= benlang in halb ohnmächtigem Zuftanbe, nicht im Stande fprechen ober mich rühren zu tonnen, obgleich bei Bewußt=

Rurg nach Weihnachten wurde ich veranlagt, ein Padet Grape Ruts Food zu taufen, und bas habe ich feit= her täglich zweimal gegeffen.

Die Befferung im Befinden war wunderbar; jest tann ich effen und Rahrung berbauen, ich habe regelmäßi= gen natürlichen Stuhlgang, Umlauf ift beffer. Ratarrh gelindert und ich habe in Gewicht zugenommen und be= finde mich beffer in jeber Sinficht. 36 bermag zu lefen und zu benten, mahrend meine Augen und mein Gehirn früher gu fchmach maren, es gu ton= nen. 3ch tann lange Spagiergange machen und habe mein Luftfiffen feit einiger Zeit nicht mehr gebraucht, ba es unnöthig war."

Dies ift eine birette Beranschauli= dung ber Thatsache, bag Grape Ruts Food gang gewiß ben weichen grauen Stoff im Gehirn und ben Rerben= Bentben erneuert, und irgend ein erfcopfter Menfc wird es burch ben Ge brauch erfahren. Riemand tann bon nervofen Leiben geheilt werben, ohne burch bie richtige Speife biefe turiofe Subftang gu erneuern, bie im Gehirn felbt, Butler, Williston, Blate (26.), sitt und bon ber Nahrung hergestellt Ruester, Reenen, Bulff, Rahmer, Sall- werben muß. Grape Ruts ift besonfitt und bon ber Rahrung hergeftellt

# Omega Oil

# Grkältung der Bruft.

Nun hört einmal 'ne Dis nute gu, mein Freund. Ihr folltet miffen, baß Ihr teine Erfältung ber Bruft, mun= be Reble ober stechenbe Schmergen in ben Lungen burch Ginnehmen bon Me= bigin beilen fonnt. Das Beug, bas 3hr hinunter schludt, geht in Guren Ma= gen und ba ift Guer Leiben ja gar nicht. Was Ihr thun folltet, ift, Gure Bruft und Rehle mit Omega Del einreiben und zwar fehr balb. Die Natur hat biefes Del für ge= rabe biefen 3wed ge= macht. Es bertreibt

und beseitigt bie Entzündung und ift menigftens einhundert Mal beffer, als

bas flebrige, judenbe, efelhafte Porous= Pflafter. Berfaumt feine Beit mit fols chen Sachen, fonbern beginnt mit Omega Del fo schnell Ihr könnt.

Sagt Eurem Aboihefer, 3hr wollt Omega Def und nichts anderes. Menn er es abfolut nicht wil, jo ichiet Guch bie Omega Chemical Co., 257 Broadman, Rem Bert, eine Flaiche argen Cinlendung von 30c in Baar, Monen Orber ober Briefmarten.

#### Rod gnadig abgetaufen.

Un der Kokomotive eines Vorstadtzuges brach geftern eine 2ldie.

Das Leben ber gahlreichen Baffagiere, die sich an Bord eines Borftadt= Zuges der Juinois Zentral = Bahn be= fanden, schwebte geftern Nachmittag eine Zeit lang in großer Gefahr und nur der muthvollen Besonnenheit des Lotomotivführers William Creighton ift es zu banten, bag ein ernftes Un= glud verhütet murbe. Der Bug, welcher stadtwärts fuhr, hatte gerade bie Sta= tion Hyde Park verlaffen und zwar, ber Borschrift gemäß, in langfamer Fahrt. Creighton ftellte ben Sebel ber Lotomotive etwas zurud, um die Fahrt zu beschleunigen, als mit einem Knall, der einem Gewehrschuß ähnelte, bie Achfe be linten borberen Triebrabes brach und biefes felbft in mächtigem Schwung bom Bahnkörper Die Bofoung binabfaufte und weitertollerte. Der Zug tam mit einem mächtigen Rud jum Stillftand, und die linke Biftonftange, beren borberes Enbe burch ben Bruch ber Achse freigeworben war, hämmerte wie ein Riefenarm gegen bie Schienen und ben Lokomotiv= teffel. Die Maschine schwantte so be= benflich, bag Creighton jeden Moment ein Umfippen erwartete. Blüdlicher= Beife verlor er ben Ropf nicht, fondern warf ben Sebel nach born und ftellte bamit ben Dampf ab. Der Baffagiere, unter benen fich eine große Angahl Frauen und Rinber befanden, hatte ich wilbe Panit bemächtigt, als der Bug mit einem fo ploblichen Rud hielt, baß viele ber Fahrgafte von ihren Gi ben geschleubert wurden. Unter hellen Anaftrufen brangte Miles ben Musgangen gu, und die Kondutteure hatten bie größteMühe, ben geangftigten Paf= fagieren begreiflich zu machen, baß je-

## Bielveripredender Mummenfdang

be Gefahr borüber fei. Bare ber Brudy

ber Uchfe zwei Minuten fpater erfolgt,

nachbem ber Bug schon in boller Fahr=

gefdwindigfeit babinfaufte, fo mare

eine schredliche Rataftrophe unvermeib=

lich gewesen.

Rheinische Berein ersucht alle feine Landsleute und auch andere Freunde bes heiteren Mum= menfchanges, fich zu dem gehnten Breis-Mastenball einfinden gu wollen, ber Berein am nächften Camftag Abend in Yondorfs Salle, Rorth Abe. und Salfteb Str., abhalten wird. Die mit ben Borbereitungen betrauten Mitglieber bes Bereins haben fich reblich abgemüht, um auch diefem Mastenfest bes Rheinischen Bereins einen glangen ben Berlauf gu fichern. Folgende Breife werben gur Bertheilung tommen: Befte Berrengruppe \$10; befte Damen= Gruppe \$10; befte gemifchte Gruppe \$8; nächftbefte Gruppe \$5, und viele werth polle Gingelbreife. Grupben unter Berfonen find nicht preisberechtigt. Die Preisbewerber muffen por 10 Uhr in ber Salle fein. Much bei biefem Das= fenfest merben Die Besucher wieder ausrufen: "Es gibt nur ein Rheinland, es gibt nur ein Roln." Tide" im Vorvertauf toften 35 Cents.

\* Frau Joseph Rieftifer hatte fich. wie Frau Collie Newton gestern bor Richter Figgerald im Stodhards-Boli= zeigericht behauptete, am Conntag Abend mahrend bes Schneeftur= mes ju ihr in bie Wohnung, Rr. 4321 Wentworth Abe., bor ben Unbilben bes Wetters geflüchtet. Während ber Nacht hat fich die Undankbare angeblich das Tafchenbuch ber Fran Newton, nebit Inhalt, angeeignet und alsbann mit ber Beute bas Beite gesucht. Frau Rieftifer wurde geftern Nachmittag von ber Polizei ber Stochnards = Station verhaftet.

### Erfältung in einem Tag ju heilen.

Rehmt Lagative Bromo Quinine= Tablets. Alle Apotheter retourniren bas Gelb, wenn fie verfagen. G. D. Grove's Unterschrift auf jeder Schach-

#### Saussuchung in der Jail.

Ein Befangener hatte fich heimlich eine gefährliche Waffe angefertigt.

Gefängniß = Direttor Whitman ließ geftern eine allgemeine Rorper= und Bellenvifitation im County = Gefang= nig bornehmen. Diefelbe follte fo bor= genommen werben, daß die einzelnen Infaffen bes Gefängniffes nichts babon mertten, bis die Reihe an fie fam, ichon ber erfte Gefangene aber, der untersucht wurde, vereitelte diese Abficht, indem er feinen Mitgefangenen gurief, auf ber Sut gu fein. Er erhielt dafür einen Tag Gingelhaft gubittirt, aber ber eigentliche 3wed ber Untersuchung war doch schon in gewissem Grade vereitelt. Diefelbe forberte au= Ber harmlofem Firlefang, ber fich in den Zellen borfand, nur einige Ta= schenmesser und eine eigenartige, unter Umftanden aber fehr gefährliche Waffe gu Tage. Diefelbe hatte der betreffende Gefangene angefertigt, indem er Binnfolie, wie fie u. A. auch als Um= schlag für Tabatpadetchen bermenbet wird, zu einer maffibenRugel von etwa einem Boll Durchmeffer gufammen= prefte. In bas Ende eines Zafchentu= ches gefnotet und bon fraftigem Urm gefdwungen, wiirde bie Rugel mit Leichtigfeit einem Menschen ben Schäbel gertrümmern. Natürlich wurde bas gefährliche Machwert tonfiszirt.

#### Dragifche Dethode.

Ich will und werde in's Zuchthaus gefandt werben, bamit ich bort ein Sandwert erlernen fann, welches mich befähigen wird, fo viel zu verdienen, bag ich meinen Lebensunterhalt be= ftreiten fann," fo außerte fich geftern Abend Harry Landsmann dem Leut= nant Murphy von der Revierwache an Stanton Abe. gegenüber, und fuhr dann fort: "Ich war gezwungen zu stehlen, da ich von \$7 wöchentlichem Berdienst nicht eriftiren fonnte. 3ch bin Juwelier von Beruf, und ba es mir unmöglich ift, einen menschenwürdigen Lohn zu erhalten, fo werde ich barauf beftehen, in's Zuchthaus gefandt zu werben, um bort ein anderes Sand= mert au erlernen, welches es mir ermöglicht, fo viel zu verdienen, daß ich mein Leben friften fann."

Der 25 Jahre alte Arreftant ftanb als Berfäufer in Dienften bes Jume= liers 3. Rofenthal, Rr. 3138 Cottage Grove Ave., auf beffen Beranlaffung er wegen Diebstahls eines Diamanten im Werthe von \$85 verhaftet wurde. Landsmann ift geftanbig, auch feinen Bruder, ben Juwelier Dag Lands= mann, Rr. 480 Clinton Str., bei bem er früher beschäftigt war, um Diaman= ten im ungefähren Werthe von \$250 beftohlen zu haben. Diefe Diamanten hatte er verfett. Fünf Pfandicheine ba= riiber wurden in feinem Befit borge=

#### Rampf gegen Glüfterfneipen.

Bürger bon Auftin haben fich unter bem Ramen "Lam & Orber League of Muftin" gu einem Berband organifirt, beffen 3wed es ift, einen erbarmungs= lofen Rampf gegen die Flüfterfneipen gu führen, die angeblich auch in Mu= ftins Probibitions = Diftritt floriren follen. Der Berband hat folgende Be= amte gewählt: Prafibent, S. M. Emer= fon; Bige-Brafident, G. S. Dagood; Sefretar, J. W. Wilson; Schapmei= fter, F. D. Meadows; Direttoren: S. Robertson, D. E. Carleson, A. Carlefon, D. Carpenter, G. Robinfon, B. D. Cline, F. D. Meabows, F. E. Pran, C. C. Caftle, B. D. Sunt, A. G. Saufe, S. A. Emerson, 3. Q. U. Ruggs, E. S. Osgood, B. Gilbert, 3. G. Thorndyfe, R. S. Burte, S. Strid= ler, G. S. Port, C. G. Crafts, A. S. Clement, E. C. Bebble, A. Greenwood, S. Wilbe und D. Blod.

\*. Unter ber Unflage, bem Sand= lungereifenben U. G. Boobruff Rleis bungeflude und Schmudfachen im Werthe ono \$325 entwenbet gu haben, wurde heute ein Saustnecht bes Sara= toga-Hotels, Namens Thomas Bizeau, in haft genommen.

20

regu:

DC

oc

5.98

#### Abendvoft.

Erfcheint täglich, ausgenommen Sonntags. berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. Mbendpoft"=Gebaube . . . . 203 Fifth Ava.

Swifden Monroe und Abams Str. CHICAGO. Telephon: Main 1498 und 1497. Breis jeber Rummer, frei in's Daus geliefert I Cent

Entered at the Postoffice at Chicago, Ill., as

Breis ber Sonntagpoft , " 3abrlid, im Boraus bezahlt, in ben Ber.

#### Die nadte Bahrheit.

Den Parteizeitungen war es früher allgemein und ift es auch heute noch wenigstens theilweise nicht gestattet, Nachrichten zu veröffentlichen, die ber Bartei schaben, ober fie in schlechtes Licht fegen tonnten. Der Rriegsfetre= tär Root scheint biese Unterschlagungs= politit für richtig zu halten, benn auch er theilt bem Lande nur bas mit, was nach feiner Anficht gunftig für die Abministration lautet. Wie aber bie Wahrheit auf bie Dauer von ben Parteikleppern nicht unterbrückt werben tann, fo triumphirt fie folieglich auch über bie Rante bes Rriegsfetretars. herr Root ift erft geftern wieber ge= 3wungen worben, bem Genate eine De= pesche bes Generals McArthur zu un= terbreiten, die ichon am 25. Dezember aus Manila abgeschickt und augen= scheinlich nur beshalb nicht früher ber= öffentlicht worben ift, weil fie ber Mb= ministration nicht in ben Rram pagt.

Ein unpatriotischer Senator hatte nämlich wiffen wollen, ob es wahr ift, baß auf ben Philippinen bie Berban= nuncestrafe eingeführt morben ift. b. h. ob General Mc Arthur bie unber= föhnlichen Rebellen nach bem Borbilbe ber Englander in Gub-Afrita außer Landes schaffen läßt. Daraufhin mußte bas Rriegsamt bem Senate alle Depeschen zugehen laffen, Die fich auf biefe Ungelegenheit begieben. Es ergibt fich nun aus biefen Schriftstuden, bag der Oberbefehlshaber in Manila am Weihnachtstage feinen Auftraggebern recht betrübende Mittheilungen zu ma= chen gezwungen war. "Die Erwartungen", fagte er mit bem Freimuthe eines Solbaten, "die auf bem Aus= gange ber Wahlen fußten, haben sich nicht erfüllt. Der Fortschritt ber Berubigung ift amar mir erfennbar, aber noch immer langfam. Die Lage ift un= beugsam und mag dronisch werben. Daher habe ich eine noch ftrengere Politit eingeschlagen."

hier wird alfo zwar nicht mit bur= ren, aber nieberschmetternben 2Bor= ten ber weisen Abminiftration auß= einandergesett, daß fie fich und das Bolf belogen hat. Statt nach ber Wiederwahl William McKinlens fofort bie Daffen gu ftreden, berftart= ten die Aufrührer sogar noch ihren Wiberstand gegen die wohlwollende Berschmelzung. Ferner wurden fie bon ben nicht im Felbe ftebenben Filipinos fo augenfällig unterftükt, bak General McArthur sich genöthigt sah, wieder einmal einen Aufruf zu erlaffen. In biefem warnte er por jeberllebertretung ber Rriegsgesete, insbesondere bor ber Abfendung von Vorräthen und Nachrichten aus Städten, die bon unferen Truppen befekt find, und bor ber Ginfduchterung berjenigen Philippiner, bie es mit ben Ber. Staaten halten möch= ten. Er versprach fich aber keine große Wirtung bon biefem Aufruf, benn er ersuchte die Regierung um die Boll= macht, noch einige Bafen gu fchliegen und einige herborragende Führer, Die fich in feiner Gewalt befanden, nach Guam zu verschicken. Die Untwort. bie ihm noch am nämlichen Tage er= theilt murbe, ermächtigte ihn gu ber nachgesuchten Berfchidung, aber nicht aur Schließung bon noch mehr Safen.

Drei Wochen fpater murben nicht weniger als 32 "Insurgenten" amangsweife nach Guam geschafft. und am 26. Januar melbete ber General, baf er ben höchft gefährlichen Mgi= tator Rabini, ber "anhaltend und tropig bie Umneftie verweigerte" und fich über ben erwähnten Aufruf abfal= lia äußerte, ebenfalls berichidt habe. Somit hatte auch bie Berbannung ihrer Führer bie Aufftanbifden nicht ein= gefduchtert, fonbern fie im Gegentheile To erbittert, bak fie alle Begnabigungs= anerhietungen ablehnten. In ben feit= ber berfloffenen acht Tagen hat fich bie Lage nicht gebeffert, benn felbft ber Rriegssekretar wagt nicht, bie balbige Beenbigung bes "Rrieges" in Aussicht au ftellen.

Den Engländern hat bie Berfdidung gahlreicher Boeren nach St. Helena befanntlich nichts gefruchtet. Un bie Stelle ber berbannten Führer unb Kelbherren find neue getreten, welche bie Sache noch viel thatkräftiger an= faffen und bem Feinde noch bebeutend größeren Schaben gufügen. Da= her wird bie gleiche Graufamteit auch in ben Philippinen voraus. fichtlich nicht bie erhoffte Wirfung haben. Das will aber bie Abminis ftration fonft noch thun? Sie bat es abwechselnd mit bem Zuderbrot und ber Beitsche bersucht und mit beiben Mitteln gleich geringe Erfolge erzielt. Die General McArthur jugibt, fonnen bie amerikanischen Trubpen nicht ein= mal in den bon ihnen besetzten Ort= Schaften ben Berfehr ber Bevolferung mit ben friegführenben Aufftanbischen berhuten. Wie muß es alfo erft im offenen Lanbe und in allen benjenigen Theilen ber Infeln fteben, bie ben "Infurgenten" wehrlos preisgegeben finb! Dhne Zweifel werben bie Ber. Staaten ben Krieg noch viele Jahre lang fort= fegen muffen, und wenn fie endlich mit unfäglichen Opfern und Roften eine porläufige Beruhigung herbeigeführt haben, werben fie, wie bor ihnen bie Spanier, ftets auf neue Erhebungen gefaßt fein muffen. Wer wirb unter biefen Umftanben in ben Philippinen große Rapitalien anlegen ober fich häuslich nieberlaffen wollen? Bann ift ber Lohn für bie großen Aufmens

bungen gu erwarten?

#### Zod und Auferftehung.

Bum britten ober vierten Male wirb aus Wafhington gemelbet, bie Schiffs= fubfibienboringe fei nunmehr gang und gar tobt, und es fei nicht erfichtlich, wie fie wieder in's Leben gurudgerufen merben tonne, wenn nicht - Dies ober Das geschieht. Das "Wenn nicht" ftellt boch wieder eine frohe Auferfteh= ung in Ausficht.

Much ohne diesen nachhinkenden Bor= behalt wurden borfichtige Menschen wohl noch etwas gewartet haben mit ihren trauernden, bezw. freudigen Nachrufen für bie Bill, benn gugleich mit ber wiederholten Tobesanzeige tommt aus Washington die Nachricht. Senator Frpe habe einen endgiltigen Gieg ber Subsidienbill prophezeit, und bie meitere Unfundigung, Senator Sanna habe nach einer bis gegen Mitternacht ausgebehnten Besprechung mit bem Brafidenten erflart, der Brafident muniche bie Unnahme ber Bill; er habe herrn Sanna feine bolle Unterftütung in ber Ungelegenheit zugefagt und erflärt, er merbe bie Demofraten berantwortlich halten für eine Nieder= lage ber Borlage, und besgleichen für bie Extratagung bes Rongreffes, bie bei fortbauernbem Wiberftanbe noth= wendig werben muffe. Diefe Ertra= Tagung aber, fo wird zum Schluß noch gemeldet, fei gerabe, mas ber Prafibent will; fein Freund, Senator Sanna, habe, indem er auf die Unnahme ber Subfibienbill befteht, gerabe ben Weg eingeschlagen, ber bem Bunfche bes Brafidenten Erfüllung zu bringen ber= fpricht.

Wenn man nicht wüßte, bag ber 57. Rongreß eine noch ftarfere Ubminiftrations = Mehrheit hat, als ber gegenwär= tige, fo fonnte man fich über Die neuesten Nachrichten aus Washington freuen, und in ber gegenwärtigen Lage ber Geschäfte bes Senats wieber ein= mal einen Beweis bafür finben, bag in ber That Alles fein Gutes hat auch bie Schiffssubsibienborlage, und gwar nicht nur für bie "Stanbard Dil Company," ein paar mächtige Gifen= bahn= und Rhedergefellichaften und eine Handvoll Maffachufetts'er Wifcher, fonbern auch für bie Allgemeinheit; benn wenn die Berren Frhe und Sanna u. f. w. bei ihrem Borfat, die Gub= sidienvorlage burchzubringen ober, falls bas nicht gelingt, bie Unnahme aller anderen "Lieblingsbills" zu berhinbern, bleiben, bann ift bamit bas Schidfal ber nieberträchtigen Dleomargarin= Bill und der Fluß= und hafenbill ent= ichieben. Und bas mare etwas! Daß bann auch für die Steuerermäßigungs= borlage feine hoffnung mehr mare. fommt nicht in Betracht, benn für fie find so wie so schon die Ausfichten möglichst schlecht; man spricht wieder einmal gar nicht mehr bon ihr, und es mußte wunderbar gu= geben, wenn fich der Rongreß in den verbleibenden tier Wochen noch auf eine folche Bill einigen fonnte, noch munderbarer, wenn eine etwa noch mit Uch und Rrach erzielte Bill wirklich bie in Musficht geftellte Steuerermäßigung bringen wurde. Go fonnte bie Schiffssubsidien=Bill möglicherweise Gutes ichaffen, indem fie andere anflößige Bills mit fich in's Berberben gieht, aber angesichts ber Busammenfehung bes 57. Rongreffes muß man fich leiber ge= ftehen, daß in diefem Falle die gewonnene Beit für die Steuergahler ber= zweifelt wenig werth fein und bas Beib, das die Zeit angeblich immer darftellen foll, höchftens in die Tafche ber 30b= Bromoter" flieken murbe. benn es lagt fich nicht berhehlen, bag im neuen Rongreß die Befürworter ber Schiffssubsidien = Bill voraussichtlich leichtere Arbeit haben würden, als im 56. und daß sie wahrscheinlich nicht im Geringften zögern würden, fich gur Un= nahme ber Grout-Bill zu verpflichten. um fo ben Farmern eine Gegenleiftung zu geben. Was die Fluß= und Safen= Bill anbelangt, fo wird biefelbe boch noch vor Thoresschluß unter Dach und Fach gebracht werben, benn fie bringt viel und Jedem etwas und fann ja, um etwaigem Wiberftand zu begegnen. noch etwas amendirt werden; auf ein paar Millionen mehr ober weniger fommt's ja nicht an. Tobt ist und bleibt bann höchftens bie Steuerermäßis gungs = Borlage, benn ber 57. Rongreß wird fich in feiner Extra-Tagung faum bamit beschäftigen tonnen; er wird Wichtigeres zu thun haben; er wird die Spooner-Bill annehmen und über Cuba enticheiden muffen; und wenn man fich überhaupt ber Rriegsfteuerermäßi gungs = Bill erinnert, wird man finden, baß tein lleberschuß mehr ba ift.

Wenn eine bem Rongreg borliegenbe Bill todt ift, dann wird das wohl die Steuerbill fein; bie anberen werben wahrscheinlich schnell genug wieder le= benbig werben, sobald die ben Bunbes= schat mit einer "Plünberung" um \$40,000,000 bebrohende Vorlage end= giltig abgethan ift - fo, bag "beim beften Willen" feine Möglichfeit mehr ba ift, baß fie angenommen werben fonne. Natürlich fagt man bas nicht; ber Schein muß gewahrt bleiben.

Reichsdeutides Deutid. Es ift mahr, in bem Unseigentheile ber beutsch=ameritanischen Zeitungen finden fich manche Musbrude, bie für bie Lefer in ber alten Beimath nicht berftanblich find, und bie reichsbeut= fchen Blätter haben Urfache, über bie "Janitor", "Finisher", "Bartenber", "Laundreß", "Lunchman", "Butcher", "Driver", "Painter" u. f. w., die Stellen fuchen ober berlangt werben, faule Bige gu machen. Die "Frantfurter Beitung" brachte fürglich über biefes Thema eine luftige Plauberei und fcolog biefelbe mit einer ernften Dab= nung an bie beutsch-ameritanische Breffe, Die theure, beutsche Mutterfprache boch auch in ber Ferne gu eh= ren und fie bon englischen Musbruden frei zu halten. Indeffen ift bas leich= ter gesagt als gethan. Jene Ausbrücke und viele andere find berart in bie

übergegangen, baß fie gleichfam beut= iche Worte murben. Es läßt fich fcmer bermeiben, biefelben im alltäglichen Bertehr, ber unter ber herrschaft bes Englischen fteht, anzuwenden, und wenn bie beutschen Zeitungen in ben Ber. Staaten etlichen biefer Musbriide in ihrem Unzeigentheile Aufnahme ge= währten, fo gefcah bas "ber Noth ge= horchend, nicht bem eigenen Triebe". Denn es barf mit Recht behauptet mer= ben, daß gerade die beutsch-amerikani: iche Preffe auf ein gutes, reines Deutsch halt, und thatfachlich findet man im redattionellen Theile berfelben burch= tveg ein fauberes Deutsch, von Fremb= mortern freier als basienige in ben meiften reichsbeutschen Zeitungen, in welchen noch immer gelehrt fein follen= de Fremdausdrude eine große Rolle fpielen. Aber auch in Bezug auf ben Unzeigentheil brauchen fich die reichs= beutschen Blätter burchaus nicht aufs hobe Pferd gu fegen. Es wimmelt berfelbe von manchmal geradezu ge= fuchten Fremdwörtern, tropbem feit Jahren im lieben Baterlande foviel bon Sprachenreinigung gerebet und ge= ichrieben wird. Die Breffe icheint für Diefe Beftrebungen tein Berftanbniß gu haben ober fie muß eben auch bem im Geschäftsberfehr üblichen Sprachge= brauche Zugeftanbniffe machen, ift al= fo in berfelben Lage wie die deutschen Beitungen biergulanbe.

Im Angeigentheile einer einzigen

Rummer ber "Frantfurter Beitung",

berfelben, welche ber beutsch=amerika=

nischen Preffe jene luftige Strafpredigt hielt, finden fich eine gange Menge ent= schieden nicht=beutsche Ausbrücke. Es werben ba 3. B. gefucht: Gin "Uffocie"; eine "Coftume=Directrice" für ein lang= "etablirtes" "Confections"geschäft; eine "Bonne"; ein "Unnoncen-Acquifiteur"; ein "Disponent"; ein "Facturift"; ein "Remifier" für ein "Broter"haus; "Reflectanten" für bie mohl,,funbirte" "Position" eines Direktors in einer gut,,fituirten" Aftienbrauerei; eine "perfecte" Röchin; ein "routinirter" Reisender; ein "Rechercheur"; ein "Go= cius" für eine "rentable" Weinhand= lung; ein "Paffementerie"=Agent mit "Brima"="Referengen" u. f. m. Geber biefer Ausbrude liefe fich unschwer burch ein autes deutsches Wort wieder= geben, aber es scheint, als ob die ge= nannte Zeitung etwas barin fucht, mit Fremdausbrücken zu glängen. Denn über sonft beutsch abgefaßten Anzeigen, prangt 3. B. die Ueberschrift "Modes" ober "Bacang" ober "Engagement" ober "Provision" ober "Brima Offerte" u. f. w. Daß Reifende, Bertreter und Agenten immer "routinirt" fein muffen, scheint die Regel gu fein, und jede Stellung, bie fich bezahlt, heißt "lucratio". Für Sammlung wird ftets "Collec= tion" gefagt, für Bewerber "Reflectan= ten", für handlungsgehilfe "Commis". englische Waaren sind solche englischer Brobenieng", altbefannte Firmen find immer "altrenommirt", aber nie gegründet, fondern "etablirt" und ftatt 3meiggeschäfte haben fie ftets "Bran-. Umfonft ober toftenfrei gibt es nichts, fondern nur "gratis"; ein Gafthausbesitzer ift ein "Hotelier", ein Landwirth ein "Dekonom", ein Theil= haber ein "Socius" ober "Uffocie".

Co tommt es benn, daß 3. B. folgende Anzeige möglich wird: "Gut,,fundirte", "rentable" "En gros"=Weinhandlung fucht "branche"fundigen, "routinirten" "Socius". "Offerten" "fub" . Menn bas Deutsch ift, fo ift es jeben= falls ein hundsmiserables Deutsch, wie es heutzutage feine reich s beutsche Zeitung mehr in ihren Spalten bulben ollte, zumal fich jedes ber gebrauchten Fremdworte burch ein knappes und schönes deutsches Wort wohl erfeten

Die "Frantfurter Zeitung" moge alfo borerft ben Balten in ihrem Muge befeitigen, ehe sie sich über die Splitter im Auge ihrer deutsch=ameritanischen Rollegen, welche mit gang anderen Ber= hältniffen zu rechnen haben, ereifert. Seit bem großen Rriege ift in Deutschland fo Manches beffer geworben, aber im Unzeigentheile etlicher beutschen Beitung fitt offenbar immer noch ber Geift ber sprachlichen Frembherrschaft, welchen auszumerzen gerade die Preffe mit aller Rraft anftreben follte.

#### Lofalbericht.

#### Coll ermordet worden fein.

Die Polizei überzeugt, daß der Meger John Johnson den Cod des Wirthes Gaffer auf dem Bewiffen hat.

Rach ber Unficht bon Leutnant MI

cod von ber Revierwache an 22. Str. ift ber Wirth George B. Gaffer, ber am 24. Januar bewußtlos por feiner Birthichaft, Nr.2634 State Str., aufgefunden murbe und vier Tage fpater ftarb, bon bem Reger John Johnson, einem Er=Buchthäusler, ermorbet wor= Johnson hat fich geflüchtet und ben. ber Polizei ift fein bergeitiger Aufent= haltsort unbefannt. Leutnant Alcod wirb bas bon ihm erlangte Beweisma= terial ben Grofgefdworenen unterbrei= ten, um gu beranlaffen, baß biefelben Untlage gegen Johnson erheben. Der= felbe ift in Buffalo, R. N., gu Saufe und hat einen Termin im Buchthaus gu Sing-Sing berbugt. Johnson, welcher in bem, von Frau Emma Johnfon ge= leiteten Restaurant Rr. 2628 State Str. angeftellt war, hatte fein Bimmer im zweiten Stodwert biefes Bebaubes. Bei einer Saussuchung entbedte Leut= nant Alcod einen blutbefledten Tobt fchläger in Johnfons Bimmer und in einer Abflugröhre gerriffene Gefchafts= farten bes Wirthes Gaffer. Die bie Polizei annimmt, hat Johnson bie That mabrend eines Streites mit Baffer ber-

## Rury und Ren.

\* Auguft Elboß glitt geftern Abend auf bem eisbebedten Bürgerfteige bor bem Gebäube No. 111 Clart Str. aus. fiel und verrentte fich einen Rnochel. Er wurde per Ambulang nach feiner beutid-ameritanifche Gefcaftsiprace Bohnung, Rr. 997 31. Bl., gefcafft. Canaba vertauft.

#### Sarah läßt fich berfichern.

Ihr Sohn wird bei ihrem Ableben \$100,000 erhalten.

Die Parifer Lebensberficherungs= Agenten werden bor Reid grun anlaufen, wenn fie erfahren, bag ein Chica= goer Rollege von ihnen bas schon fo oft, aber ftets vergeblich berfuchte Runft= ftud fertig gebracht hat, bas Leben ber "göttlichen Sarah" für \$100,000 gu berfichern. Der Ugent, welchem biefer große Roup gelungen ift, bertritt bie Union Central Life Insurance Co. bon Cincinnati und ift ber, Ro. 137 Lincoln Bart Boulevard wohnhafte Baul Bicard. Der Umftand, bag feine Frau eine langjährige Freundin ber Tragobin ift, burfte ihm bie Wege er= heblich geebnet haben. Sarah Bern= hardt, bie am fommenden 22. Oftober ihr 55. Lebensjahr gurudgelegt haben wird, gabit auf ihre Police eine jahrli= che Pramie von \$7,800, und zwar hat fie die Abmachung getroffen, biefelben in monatlichen Raten entrichten gu bürfen. Obwohl Garah Bernhardt fei= nesmegs herrin bes Riefenbermögens ift, bas ihr gewöhnlich angebichtet wird, fo wird es ihr boch nicht schwer fallen, biefe Bramie zu bezahlen. Dah: rend ber Parifer Beltausftellung beliefen fich ihre Ginnahmen auf \$100,= 000. und ihre gegenwärtige ameritanis fche Tournee foll ihr, bas hofft fie me= nigftens, rund \$200,000 einbringen. Die Police ift zu Gunften ihres Cohnes Maurice ausgestellt, ber fich gur Zeit in New Orleans befindet und der Abgott feiner Mutter fein foll. Db= wohl Berichwendungsfucht feineswegs au ben Fehlern ber vielumworbenen Darftellerin gehört, fo bezieht ihr Berr Cohn feit einigen Jahren boch fcon bas austommliche Tafchengelb bon 100,000 Frs. - ober \$20,000 pro Jahr. Wie ber Urgt ber Berfiche= rungggefellichaft, welcher Garah Bernharbt untersucht hat, ertlärt, ift biefelbe ferngefund.

#### Berfehreftodung.

Gin Borftabtzug ber Chicago, Rod Island & Pacific=Bahn tollidirte heute früh in beren füblich von 12. Strafe gelegenen Sofen mit einem Gutermagen, ber, wie auch die Lotomotive, nur leicht beschäbigt murbe. Der Unfall bebingte indeß eine Bertehrsftodung, bie gur Folge hatte, baß gegen 500 Berjonen mit halbstündiger Berfpatung auf ihren Arbeitsplägen eintrafen. Der Lotomotivführer hatte zwar rechtzetig ben Guterwagen bemertt, fonnte aber auf ben fclupfrigen Schienen bie Rollifion nicht verhüten, obgleich er un= berguglich Gegendampf gab und bie Rothbremfen in Unwendung brachte.

#### Eine neue Entdedung. Gin neues, wirkfames und bequemes Seif-

mittel für gatarrh. Es gibt ungählige Ratarrh=Mittel, aber Seilungen bon Ratarrh find im=

felten borgefommen. Es gibt viele Mit= tel, welche lindern, aber nur fehr meni= ge, bie wirklich zu heilen vermögen. Die alte Art und Beife, mittels

Aufschnaubens von Salzwaffer burch bie Rafe, lindert oft und Die Bafchun= gen, Ginfprigungen, Bulver und Einathmer, bie gewöhnlich angewandt werden, find nur wenig, wenn über= haupt beffer, als bie altmodifche Gal3= maffer=Maschung.

Die Unwendung bon Ginathmer, Salben, Waschmittel und Pulver auf bie Rafe und Rehle, um Ratarrh gu heilen, ift ebenfo bernünftig, als wenn man ben Ruden einreibt, um eine Nierentrantheit zu beilen. Ratarrh ift auch eine Blutfrantheit, ebenfo wie Nierenleiben ober Rheumatismus und fann nicht burch örtliche Behandlung furirt merben, ebenfo mie bie letteren auch nicht.

Um Ratarrh gu heilen, ob berfelbe im Ropf, Rehle ober Magen porhan= ben, muß ein innerliches Mittel in Un= wendung gebracht werben, um die fatarrhalischen Gifte aus bem Blut und Rorper zu vertreiben und bas neue Ratarrh-Beilmittel ift nach biefem Plan bergeftellt und ber munberbare Erfola von Stuarts Ratarrh= Tablets tommt baher, weil biefe innerlich ange= manbt merben, treiben fie bie fatarr= halischen Gifte burch Ginwirfung auf ben Magen, Leber und Gingemeibe aus

bem Rörper aus. 2m. Zimmerman bon St. Jofeph, brudt fich über eine Erfahrung mit Ratarrh aus, mas fehr werthboll für Millionen an Ratarrh Leibenben ift. Er fagt: "Ich vernachläffigte einen leichten Rafen-Ratarrh, bis er fich allmählig über meine Reble und Luftröhre ausbreitete und gulett meinen Magen und Leber affigirte, aber ba ich im Stanbe mar, auf ben Beinen zu fteben und meine tägliche Ur= beit zu berrichten, that ich nichts bage= gen, bis mein Gebor beeintrachtigt murbe und ba fah ich ein, bag ber Ratarrh geheilt merben, ober ich meine Stellung aufgeben muffe, benn ich mar Clert und gutes Gehore absolut noth=

menbia. Etliche meiner Freunde empfahlen mir einen Ginathmer, ein anderer eine Ratarrh-Salbe, aber fie halfen nichts in meinem Fall, auch alles Unbere nicht, bis ich bon Stuart's Ratarrh= Tablets borte und ein Badet bei meinem Apotheter taufte. Diefe halfen mir gleich bon Unfang an und in me= niger als vier Monaten war ich voll= ftanbig furirt bon Ratarrh, obgleich ich beinahe mein Leben lang baran ge= litten hatte.

Sie schmeden gut und find viel bequemer als anbere Ratarrh-Mittel, fo daß ich nicht genug gu Gunften bon Stuart's Ratarrh = Tablets fagen

fann." Gin fleines Buch über Urfache unb heilung bon Ratarrh wird frei per Post verfandt, wenn man an bie F. A. Stuart Co., Marfhall, Mich., fchreibt und bie Tablets werben bon allen Abethefern in ben Ber. Stagten unb

Ein Gund treibt zwei Banditen, die Robert Barrow plündern wollten, in die flucht. Einbrecher machen geringe Beute .- Undant

Ginem großen, bem Schantwirth höfen noch rechtzeitig auf ber Bildfläche, und fpater, nachbem feine Bunben ber-Wohnung geschafft.

eben ben an Afhland Abe. gelegenen er, an ber Munbung einer Baffe an= gelangt, von brei Begelagerern über= fallen wurde. Che er noch einen Silfe= ruf ausstoßen tonnte, erhielt er einen fo wuchtigen Sieb auf ben Ropf, bak er blutend zu Boben fant. Eben woll= ten feine Angreifer ihn in ben Schatten bes Gebäudes gerren, als mit wuthen= bem Getläffe Qualens hund fich auf bie Schnapphähne fturgte, bie es nun= mehr borzogen, Fersengelb zu geben. Polizist Lynn, burch bas Bellen bes hundes auf den Borfall aufmertfam gemacht, nahm fofort bie Berfolgung ber Räuber auf, welche aber enttamen, obgleich ber Beamte ihnen brei blaue Bohnen nachfandte, und obwohl ihnen der Köter wie ein leibhaftiger Gott= feibeiuns auf ben Ferfen mar.

Ginbrecher brangen geftern Abend nach Ueberwindung erheblicher Schwierigfeiten in die Rolonialwaarenhand= lung von Dyfe & Anowles, Nr. 543 63. Str., ein, fprengten bie Belbichub= labe und erbeuteten \$1. Gie hatten es augenicheinlich nur auf Gelb abgefeben, benn fie berschmähten es, Maaren mitgunehmen. Da fein Sicherheitsmäch= ter in der Rahe war, entfamen fie un= behelligt.

und Morgan Str. gelegene Rohlen= office murbe Daniel Doody bon Bolis giften ber Revierwache an Marwell Str. abgefaßt und eingelocht.

henry hermer wurde in B. 3. Mu= fustis Suhnerstall, Rr. 109 Bunter Str., in dem Augenblid abgefaßt, als er mit einem Gad Buhner als Beute das Weite fuchen wollte. Der Miffethater, ber im Berbachte fteht, ein notorifcher Suhnermar= ber gu fein und ben Bemohnern bes Chetto Sunderte bon Suhnern ftibigt gu haben, murbe in Rapitan Wheelers

M. A. Barlow, No. 4541 Late Abe., einen neuen Uebergieher, fowie mehrere Bücher und empfahl fich mit frangofi= ichem Abschiebe. Die Polizei fahndet auf ihn. Weber hatte ergablt, bak er als hornift im 10. Benninibanier Freiwilligen=Regiment an ben Rämpfen auf ben Philippinen theilgenommen und Schuftwunden in ber Schulter und am Aniee baboncetragen habe. Infol-

\* \* \* und legte ein volles Geftandnig ab, welches gur Folge hatte, baf bie Boli= Raubzüge erbeuteten Artitel, beftebenb aus Schmudfachen, Uhren und elegan= ten Rleidungsftuden, murbe in Ruf= fell's, an Weft Madifon, nahe Roben Strafe gelegenem Bimmer befchlagnahmt. Die Polizei bemühte fich bis: lang vergeblich, bas Frauenzimmer, bie Ruffell als feine Genoffin bezeich= nete, einzufangen. Ruffell murbe am Freitag Abend bon ben Gebeimboligi= ften Kilcrane und Woolfen nach tur= gem Miberftanbe berhaftet, als er im Begriffe war, einen zweikarätigen Dia= mantring an einen Schantwirth für \$10 gu berichleubern. Er berfuchte feinen Repolber ju gieben, wurbe aber entwaffnet, ehe er bon ber Baffe Ge= brauch mochen fonnte. Die Boligei berfichert, bag er icon megen Gin= bruchs mehrere Buchthausstrafen berbüßt hat.

#### Schadenfeuer.

#### Retter in der Roth.

ift der Welt Lohn.-Joseph Ruffell

mird mürbe.

Lufe Qualey, an 42. Str. und Afhland Abe., gehörigen hunde hat es Robert Barrow zu berbanten, bag er geftern Abend bon brei Banditen, Die ihn niebergeschlagen hatten, nicht beraubt wurde. Durch bas wüthenbe Gebell bes hunbes barauf aufmertfam gemacht, daß etwas faul im Staate Danemart fei, erichien Boligift 2Bm. Lynn von ber Revierwache in ben Bieh= und jagte die Raubgefellen in bie Flucht. Barrow murbe in bewußtlosem Buftanbe in Qualens Lotal getragen, bunden worden waren, nach feiner an 33. Str. und Emerald Abe. gelegenen

Barrow, ein Zimmermann, hatte Gingang ber Wirthichaft paffirt, als

Bei einem Einbruch in eine an 15.

Berließ eingelocht.

gewährte am Donnerftag bem 18jähri= gen John Weber, ber hungernd und frierend bei ihm borfprach und ihm eine lange Leibensgeschichte ergahlte, ein Unterfommen und Befchäftigung. Geftern Abend ftahl ber undantbare Batron eine \$2.50 enthaltende Borfe. ge ber Berwundung am Anie hintte er.

Nachbem er einen Tag im 3winger ber Revierwache an West Late Str. ge= schmachtet, murbe Joseph Ruffell, ein angeblicher Berandafletterer, murbe gei geftohlenes But im Werthe bon \$500 guruderlangte. Der größte Theil ber bon Ruffell und einem Frauengim= mer bei gemeinfam unternommenen

Muf einem Ofen in ber im Erb= gefchoß bes einftodigen Badfteingebau= bes Nr. 1304 B. Ban Buren Str. ge= legenen Baderei bon Obermeher Bros. gerieth geftern Abend ein Behalter mit Wett in Brand. Die Flammen theilten fich bem Gtabliffement mit und Chas. Obermeher nebst Familie, welche bie erfte Stage bewohnen, waren gezwun= gen, nur nothburftig betleibet, auf bie Strafe gu flüchten. Das Feuer berurfachte einen Gefammtichaben bon \$700.

\* Der im Gishaufe bon Armour & Co., Coot Str. unb 43. Blace, befdaftigte Arbeiter Patrid Lynch glitt geftern mahrend feiner Arbeit aus, fturgte bieGisrutichbahn hinab und erlitt einen Schabelbruch, fowie fcmere Berletungen an ber Sufte. Der Berungludte fanb Aufnahme im Probibent=

# MILWAUKEEAVE 8 PAULINA ST Kurzwaaren

gu besonders intereffanten Preisen für morgen. Seht was wir offeriren:



S. S. & M. Rod-Gin- 22c | Eureta Saten u. Cefen, 2c faffung, 5 9b. Stud ... 2c Eiswolle, in schwarz und weiß, h Ung. Ball, regulärer Brenn = Scheeren, 15c larer 2c werth, zu nur . . . . . Preis 6c, gu . Maschinen : Del, Die Majdinenfaden, in ichwarz und lare 10c Große, 200 Pard Spule . . . . 10 meik. alle Rummern, p. 3u nur . . . . . . . . . . . . Franch elaftifche Etrumpfband= Bügelmachs, mit Griff, 10 Litze, frilled, Die 15c per Stud . . . . . . . . . per Stud . . . . Brief,20 10 Corte, nur . . . . . . . Knopfloch Twift, farbig, Radeln enthaltend . . . . . per Spule nur . . . . . Corfet Clafps, per Stud 20 Tablets von 25 Bogen,

Anaben-Sweaters.

Schwere reinwollene Sweaters fiir Anaben, befte Gorte, berichie: bene Farben, Die 1.25 Corte, 68c

> Kappen. Brightor Rappen f. 9)}än= ner, von feidenem Bluich

billig ju 50c, fo lange ber Bor- 250

#### rath reicht, für . . . . . . . . Baby-Mäntel. Bergeftellt bon reinwollenem Giberbaun,

und \$4.00 Corten, 1.48 Unterzeug. Edivere wollene Camels Saar Unter= hemben und Sofen für Manner, Die 1.25 Qualität, morgen,

hubich garnirt mit Seiden Braid und

Band, leicht beschmutt, unsere \$2.50

Auswahl . . . . . . . . . Schwere naturwollene und Camelshaar Leibehen und hofen für Das 38¢ men, die regul. 75c Sorte, nur Knaben-Kleider. Chul-Unguge für Anaben, beftehend aus

Rod, Wefte und Aniehoje, hergeftellt von

dwerem wollenem hubich farrirten Caj=

fimeres, Größen 9, 10, 15 und 16 3ahre bie regulare 5.00 Corte, jo lange ber Borrath reicht . . . 2.48 Damen-Waifts und Shawls. Reinwollene Flanell Baifts für Damen, Farben und alle Größen, Die 1.25

und 1.75 Corten, Musmahl 65c Importirte Beaver Umichlagetucher, fein: ftes Johrifat, in braun und grau, lig 3u 10.00 und 12.00, 6.98

#### Capes und Röcke.

Gine Bartie reinwollener Beaver Capes für Damen, ungefähr 36 im Gangen, garnirt mit Pelg und Braid, um gu rau-Rleiber = Rode für Damen, bergeftellt aus Taffeta = Ceibe, elegant garnirt mit Cammet Applique und Braid, einzelne

Partien, 10.00 und 12.00

um ju raumen,

Schuhe. Schwarze Dongola Schuffe : Schube ffir Damen, mit porfiehenden Cohlen, Batent Spige und London Behe, Große bis 8, für Diefen Berfauf,

#### Domeffics.

100 Stude fanch Luting Flanelle, 510 Die 8c Qualitat, per Pard . . . . Befte Toile bu Rord Rleiber= Binghams, per gard nur . . . . O Stude Brapper = Glannelettes, buntle Mufter, Die 121c Corte, per oc Riften bon Pard breitem weißem Bam: gutta Cambric, die 15c Qualität, per Mard nur . . . . Pard breite Gurtain Emiffe, Die c Qualität, per ?jarb . . . . . . . . . . . . . . . .

Greceries. Beftes Michigan Graham=Mehl, Pfund . Sandgebflüdte weiße Bohnen, 100 Bjund . . . . . Manch getrodnete Birnen, per & G. Almber = Geife, 10 Stüde . . . . . . . . Dolmans befte Geifen Epahne, Pfund . . . . . . . . . Liberty Ginger Enaps, per Pfund 40 Jumbo Catfup, bolle Quart= 10c Flaiche. Raffee, per Pfund . . . . . . . 160 Unier 19c Sava= und Mocha=

#### Todes:Anzeige.

Auswahl morgen . . . . . .

Freunden und Befannten Die traurige Rachricht, peinrich Sellmann 63 Jahren und 11 Monater Gern entschlafen ift. Die Beerbigung finnet fiat im Donnerstag, Worgens im 7 Uhr, bem Traurr ausse, 4550 Champlain Ave., nach Wonee, Jil. Un tille Theilnahme bitten die trauernden hinterbliebe

Caroline Dellmann, Gattin. Mary Behrens, Minnie Bernauer, John Bellmann, Annie Behrens, Muguft und Billiam Bellmann, Rind

Todes:Miniciae. Allen Freunden und Befannten bie traurige Rach-richt, dag unfer lieber Bater und Grofbater Sand Seinrich Tentmener,

im Alfer von 77 Jahren, 11 Wonaten und I Tag am Montag Mergen, den 4. Februar, felig ntifdlafen ift. Die Beerbigung finder fatt am Mittwoch, nm 1 Udr Nachm., von Transchaufe, 689 S. Union Str., nach Jonsfirche und von da nach Graceland. Um fülle Theilnahme bitten die transcruben Finderbliebenen:

Beorg G. Zegtmeher, Cobn, Bertha Zeatmeher, geb. Bradmann, Familie Mahute.

#### Todes:Mingeige.

Freunden und Befannten bie traurige Radricht, Mathilde Bitann

#### Todes-Anzeige.

Freunden und Befannten bie traurige Radricht, bas unfere geliebte Tochter Dorothea Raltwaffer

m Alter bon 21 Jahren fanft im herrn entid'afen ft. Die Beerbigung findet fatt bom Trucefaufe, E25 Union Abe. Donnerfag, ben 7. Februar, nach em St. Marien-Friedhof. Um flille Theilnahme Rarl und Maria Raltwaffer, Elteru.

#### Todes-Unjeige. inden und Befannten bie traurige Radricht,

Julius Teste im Alter von 49 Jahren nach schwerem Leiden am 4. Februar selig gestorben ist. Die Beerbigung sindes am Frestag, den 8. Februar, um 12 Uhr. den Trauerbaure. 2128 Wellingson Err., nach dem St. Eufas-Friedhof staft. Um stille Theilnahme bitten:

#### Todes-Mugelge. Freunden und Befannten Die traurige Rachricht, bag mein Gatte und unfer Bater John Bug

am 4. Gebruar im Alter von 68 Jahren geftorben ift. Die Becroigung findet fatt am Donnerftag, den 7. gebruar, um 12 Uhr 30 Min., dom Trauerbaufe, 559 S. Afhland Ave., nach der eb.eluth. Emanuels-kirche. 12. Etr. und Liftland Wee, und von da nach dem Concerdia-Gottesader. Die trauernden hinter-Gertrude Buf, Gattin, nebft Rinbern.

#### Todes:Mnzeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, bag unfere geliebte Mutter und Großmutter im Alter von 24 Jahren nach langem Leiden am 4. Februar felig gestorben ift. Die Beerdigung findet fatt am Donnerstag, ben 7. Februar, um 2 Uhr Rachmittags, vom Trauerhaute, 33 Burling Str., nach Graceland. Um fille Theilnahme bitten die trauernden hinterbliebenen: Cophia Deutschmann

Muna Rlein, Tochter. Dermann Rlein, Schwiegerfohn, nebft Enteln

6. Maurer, Gefr.

#### Todes-Mingeige. Douglas Loge No. 432, 3. D. D. &

wird hiermit gebeten, bem Bruber F. Eundmacher,

## **Charles Burmeister** Peidenbestatter,

301 und 303 Larrabee Str. Tel.: North 185. Alle Auftrage punktlich und billigft beforgt.

## Boeren-Wersammlung Central Music Hall,

5. Jebruar 1901, 8 Ahr Abends. Clarence S. Darrow, Hercules D. VILJOEN Illustrirter Vortrag

P. LOUTER WESSELS. Refervirte Sige 25 und 50 Cents. Ticlets jum Berkauf in der Ticket-Office. Der Ueberschuß ift jum Besten der modi American Transvaal League, st., chicago.



Schoenhofen's grote Hall. Milwaufee und Afhfand Abenue, am Sunnabend, den 9 Jebruar 1901. Anfang Abens Ried 8.—Tidets 25e pro Berjon im Borvertoop; an de Rah 50e. bidoja

Vierter großer Bauernball Deutsch: Defterreichischen Stock im Eisen unternuhunge-Bereine Stock im Eisen

Camitag, den 9. Februar 1901, Mueller's Halle, Ede North Ave, und Sedawid Sit. Anfang 8 Uhr.—Tidets 25c bro Berson.—Jestider Einzu fammtlicher Bauern und Bauerinnen und ber Gmoa um 9 Uhr Abends.

# Bur "Schüßen-Lif'l"

244 Clybourn Avenue. Jeben Abend gemüthliche Unterhaltung. Comftag und Sonntag großes Konzert und Gefangsborträge. Zmmer wechfelnde Rrafte. Sonntags Matinee. Hanlm. fabibe

Frei !- Ein Paar-Frei ! \$5 Sofen Diefe Boche jedem



Deutid geiproden von Profeffor

#### Die bentiche Hebammenfdule von Chicago

eröffnet ein neues Somester am Dienstag, den 12. Februar d. J. Anmelbungen mündlich ober Griftlich werden jest entgegengenommen bei

Dr. F. Scheuermann, Ro. 191 Rorth Mir. Spezial-Urat für Frauen: und Rinder-Rrantfellen, Telephon Bbite 952



#### Macht das beste Brod-

und Brob ift ein Rahrungsmittel, bas bei jeber Dablgeit gegeffen wird- Frühftud, Lund, Mittag- und Abenbeffen. Benn Sie mußten, bas unfere Behauptungen betreffs ber Borguglichkeit unseres Mehles mahr find, fo murben Gie es gebrauchen. Taufenbe von Sausfrauen haben es versicht und es in jeber Sinficht als besser gefunden als trgend ein anderes Mehl. Seine Borguge find :

Birtlices Beigen-Aroma; reicht am weiteften; bleibt am längften frifd; enthält das meifte Gluten, Phos. phat und Brotein-Deshalb am ge: jundeften und nahrhafteften.

1000 Grocers vertaufen Golben Sorn Mehl in Chicago. Falls Guer Grocer es nicht thut, ichreibt und mir merben feben, baß 3hr bebient merbet.

STAR & CRESCENT MILLING CO., CHICAGO.

#### Richlergebäller.

Ihre Erhöhung auf \$12,000 für ungerechtfertigt erklärt.

Die Reu . Mbgrenzung der Legis. latur . Diftrifte macht den ifepublitanern Ropfgerbrechen.

Republifanische Mayors=Kandidaten.

Gine recht berichiebenartige Beurtheilung erfährt hier ber Berfuch, mel= cher gegenwärtig in Springfielb gemacht wird, die Gehälter ber hiefigen Richter von \$7000 auf \$12,000 zu er= höhen. Bährend bon ber einen Geite behauptet wird, unfere Richter fonnten fast durchweg als Abvotaten jähr= lich \$12,000 und mehr verbienen, er= flären andere Fachleute, die mit den ein= ichlägigen Berhältniffen auch und bielleicht beffer als Jene vertraut find, bak biefe Behauptung nicht ftichhaltig Faft alle gegenwärtigen Richter hätten fich als Anwälte nie eines höhes ren Gintommens zu erfreuen gehabt, als bas, welches fie jest in Form ihres Gehaltes genießen, und ber befte Be= weis hierfür sei der Gifer, mit welchem Die herren nach einer Wiedernomings tion zu ftreben pflegten. Einigen Wenigen fei es gelungen - nachbem fie langere Zeit Richter waren - fraft bes Ansehens, bas fie in biefer Gigen= schaft erlangt, hohe Angebote auf ihre Dienfte zu erhalten. Gie hatten bann auch nicht gezögert, ihre Aemter nieber= gulegen und die Gelegenheit gu beffe rem Erwerb zu ergreifen. Auf alle Fälle fei bie befürmortete Erhöhung bes Gehaltes auf \$12,000 übertrieben, ein Gehalt von \$10,000 würde mehr als genügen und ebenfalls ichon bewirken. daß politische Drahtzieher sich inner: halb ber Partei = Organisationen är= ger als je um die Richter = Randibatu= ren reißen würden.

Die Reuarrangirung ber Leaislatur= biftritte macht ben republitanischen Bo= lititern immer mehr Ropfichmergen. Man hat erft jest entbedt, bag bon ben neungehn Diftriften, bie Coof County erhalten foll, fechszehn mit ungleichen Nummern werben berfeben werben muffen, ba nur brei Genatoren bon Coot Counth: Rilen, Dawfon und But= ler, noch bis zum Schluß ber nächsten islaturperiode im Amte verbleiben. Es würden hier alfo im nächsten Jahre fechszehn neue Genatoren zu erwählen fein, und man weiß, daß in ben foge= nannten "Ab=Jahren" die Demokraten bei ben Bahlen gut zu fahren pflegen. Dag die Demokraten auf bem Lande mindeftens gehn und wahrscheinlich noch mehr Genatsbiftritte erobern werben, unterliegt taum einem 3weifel. Es ift somit die Möglichkeit teineswegs ausgeschloffen, daß die Demotraten, wie porsichtig jest die Republikaner bei ber Abtheilung ber Diftritte auch gu Werte geben mögen, eine Mehrheit in ber Legislatur erlangen.

herr howard 2 Groß ift im Intereffe ber Borlage für Reform ber Schulverwaltung nach Springfielb ge= reift und will bort auch zu Gunften ber= schiedener anderer Borlagen wirken, welche die Berwaltung Chicagos zu erleichtern und zu vereinfachen be= ftimmt find.

Die ftaatliche Auffichtsbehorbe für Bohlthätigfeits-Unftalten hat geftern ber Legislatur ihren Bericht für bie beiben letten Berwaltungsjahre unterbreitet. Danach find in biefen Unftal= ten gusammen 9615 Perfonen ber= pflegt worben, mit einem burchichniti= lichen Rostenaufwande von \$158.53 per Ropf und Jahr. Die Zahl ber Berpflegungstage bezifferte fich auf 7,019,245, und berausgabt murbe im Gangen die Summe von \$4.144.283.= 33. Am 30. Juni 1900 befanden fich in ben berichiebenen Unftaltstaffen noch zusammen \$251,007.02, und in ber Staatstaffe lagen weitere \$2,266,= 511.58 gur Dedung bon Betriebs= toften ber Unftalten bereit. Bur Beftreitung bon folden für bie nächsten amei Jahre empfiehlt bie Auffichts= behörbe Bewilligungen im Betrage bon \$3,476,060, und gur Bornahme bon Berbefferungen folche im Betrage bon \$1,468,474, wie folgt:

Nördliches Irrenhospital — Betriebstoften \$363,000; Berbefferungen \$59,200. Deftliches Irrenhofpital-Betriebstoften \$644,000; Berbefferun= gen \$88,500. Bentrales Irren= hofpital - Betriebstoften \$351,680; Berbefferungen \$38,000. Westliches Arrenhofpital - \$157,000, begim. \$34,000. Gubliches Irrenhofpital-\$285,880, bezw. \$43,600. 21fpl für unheilbar Irrfinnige - \$322,500, besw. \$543,674. Ufpl für irrfinnige Merbrecher - \$79,000, bezw. \$5200. Daubstummen = Anftalt - \$200,000, bezw. 64,000. Blinden-Unftalt -\$200,000, bezw. 64,200. Afpl für Schwachsinnige - \$364,000, bezw. unter ber Untlage, fich burch Ausschant \$104,400. Beim für Golbaten und geiftiger Getrante am Conntag einer

700. Beim für Solbaten=Waisen \$128,000, begw. \$12,900. Seim für Solbaten=Wittmen - \$30,000, bezw. \$43,000. Mugen= und Ohren=Rlinif -\$64,000, bezw. \$6000. Seim für jugendliche Berbrecher - \$52,000, bezw. \$46,5000. Rolonie für Fallfüchtige - \$40,000, bezw. \$310,000.

In Armenhäufern waren am 1. Januar 1899 im Staate Juinois 7916 Berfonen untergebracht. Aufgenom= men murben mahrend bes Jahres 28,= 223 Berfonen, entlaffen 25,600; es ftarben 2499 Infaffen bon Urmenhäu= fern. Die Bahl berfelben belief fich am 1. Januar 1900 auf 8040. Für bie Berpflegung ber Armenhausler wurden im Jahre 1899 im Staate \$1,650,268.62 ausgegeben. In ben Staats = Irrenanftalten fanben im Laufe bes Jahres 1376 Patienten Auf-

Die Countygefängniffe bes Staates beherbergten am 1. Januar 1899 1338 Gefangene. Gingeliefert murben mah= rend des Jahres 14,276, entlaffen 14,= 234. Es berblieben am 1. Januar 1900 in Saft 1357. Die Befostigung ber Gefangenen und bie fonstigen Be= triebstoften der Unftalten famen im Laufe bes Jahres auf \$241,221.64 zu

Im Intereffe ber Unwartichaft. welche herr Bm. Bolbenwed auf Die republikanische Manors = Kanbibatur geltend macht, finbet heute, Diens= tag, Abend in ber Garfield Turnhalle, Larrabee Str. nahe Garfielb Abe., eine Berfammlung bon republitanischen Mahlern ber 21. Warb ftatt. Gine Berfammlung bon Republitanern ber 23. Mard foll in berfelben Salle am Freitag abgehalten werben. Nächftens wird auch in ber neuen 20. Ward, weft= lich bom Fluffe, in einer Maffenber= fammlung für die Bolbenwed'sche Kandidatur Propaganda gemacht werben.

In der Fortschritt=Turnhalle, Rr. 1824 Milwautee Avenue, soll heute Abend zugunsten der Bewerbung des Moerman Rahmer um dieselbe Kan-didatur Simmung gemacht werden. Alb. Fowler ist wegen der Borlage zur Kbänderung des Spezialsteuer = Sp-stems nach Springsield gereist, will sich aber, wenn er am Donnerstag von dort zurückehrt, mit Macht in die Kam-dater, wenn er am Donnerstag von dort zurückehrt, mit Macht in die Kam-dater, wenn er am Donnerstag von dort zurückehrt, mit Macht in die Kam-dater, wenn er am Donnerstag von dort zurückehrt, mit Macht in die Kam-dater, wenn er am Donnerstag von dort zurückehrt, mit Macht in die Kam-dater, wenn er am Donnerstag von dort zurückehrt, mit Macht in die Kam-dater, wenn er am Donnerstag von dort zurückehrt, mit Macht in die Kam-dater, wenn er am Donnerstag von dort zurückehrt, mit Macht in die Kam-dater, wenn er am Donnerstag von dort zurückehrt, mit Macht in die Kam-dater, wenn er am Donnerstag von dort zurückehrt, mit Macht in die Kam-dater, wenn er am Donnerstag von dort zurückehrt, mit Macht in die Kam-dater, wenn er am Donnerstag von dort zurückehrt, mit Macht in die Kam-dater, wenn er am Donnerstag von dort zurückehrt, mit Macht in die Kam-dater, wenn er am Donnerstag von dort zurückehrt, mit Macht in die Kam-dater, wenn er am Donnerstag von dort zurückehrt, mit Macht in die Kam-dater, wenn er am Donnerstag von dort zurückehrt, mit Macht in die Kam-dater, wenn er am Donnerstag von dort zurückehrt, mit Macht in die Kam-dater, wenn er am Donnerstag von dort zurückehrt, wild der K. — Briek Ronsfiels in Salfe abgehaltenen Dersammlung der Zerborn . — "Abonne der Konten. Zerborn . — "Anders der der Doren". Zerborn . — "Abonne in Counte". Zerborn . — "Abonne in Town". Zerborn . — "Abonne in Counter". Zerborn . — "Abonne in Town". Zerborn . — "Abonne in Counter". Zerborn . — "Abonne in Counter". Zerborn . — "Abonne in Counter". Zearborn . — "Bidaebe in Lei Kontens". Zerborn . — "Bidaebe in Lei Kontens". Zerborn . — "Bidaebe in Lei Konten 1824 Milwautee Abenue, foll heute pagne fturgen. Berehrer John M. Harlans ihre Bemühungen zugunften von beffen Mufftellung gum Manors = Ranbibaten

Der bemotratifche Stimmzette! für die bevorstehende Stadtmahl wird voraussichtlich fo aussehen:

Für Manor-Carter S. Sarrifon. Für Stadt-Univalt - Daniel Do: nahue ober Mberman Finn. Für Stadt=Schatzmeifter - Ernft Summel.

Für Stadtichreiber-2mm. Loeffler. Der standinabische bemotratische Alub ber 30. Ward bringt feinen neuerwählten Brafibenten, Emil Unber= fon, für bie Nomination gum Townschreiber in Borfchlag.

Mus ärztlichen Rreifen werben gahl: reiche Proteste laut gegen eine von Senator Stubblefielb in der Legis= latur beantragte Amenbirung ber Utte gur Regulirung ber arztlichen Pragis, wonach beren Beftimmungen feine Unwendung auf Personen finden follen, bie Rrante nur burch Maffage ober burch rein geiftige Mittel gu bei

len suchen. Die Silfsarbeiter ber Bahltom= miffion haben diefe geftern formell er= fucht, die am 1. Februar eingetretene Herabsetzung ihres Tagelohnes von \$4 auf \$3 wieber rudgangig zu machen. Db fie im Falle ber Abweifung ihres Gefuches ftreiten ober fich bamit be= gnügen werben, biejenigen Stabtraths= mitalieder politifch gu befampfen, melche ihrer Unficht nach bie Gehaltsber= fürzung herbeigeführt haben, barüber find die Bittfteller fich noch nicht tlar.

Die Mitglieber ber Drainage = Be= hörbe find wenig erfreut barüber, baß ber Bunbestongreß geftern aus ber Fluß= und Safen = Borlage ben Poften bon \$75,000 geftrichen hat, welcher ba= rin für weitere Baggerarbeiten im Chicago-Fluß vorgefehen war. Es fei flar, jagen bie Berren, bag ber Ron= greß für ben Chicago-Flug nicht eber wieber etwas thun werbe, als bis bie Mittelpfeiler = Bruden und bie aus bem Flußbette herborragenden Tun= nelbächer fortgeräumt feien.

Auf Befehle hin, welche ber Friebengrichter hartmann bon Rorth Sarben ausgestellt hat, find gestern im Lebee=Diftritt eine Menge bon Schantwirthen berhaftet worben, und gwar Matrofen - \$352,000, begm. \$59,= | Uebertretung bes betreffenben ftaatli-

chen Berbotes schuldig gemacht zu ha ben. Erwirkt worden find bie Befehle bon einem gewiffen Thomas Nichols, ben Niemand zu tennen icheint, ber aber muthmaßlich ein Bunbesbruber bes neugebadenen Reformators Sall ift. Die Berhandlung ber Untlagen ift auf Freitag Bormittag um 11 Uhr anberaumt worden, und die Angeklagten werden muthmaßlich von ber Illinois Central = Bahn einen Sonberzug mie= then, um nach bem Gerichtsort zu ge= langen. Bürgschaft für ihr Antreten gur Berhandlung haben bie Angeflagten por Radi Hartmann in beffen Chi caquer Gefchäftsftelle gegeben, Die fich an der LaSalle Str. befindet. Angeb= lich follen binnen Rurgem auch in an= beren Stadttheilen unter ber gleichen Untlage weitere Maffenverhaftungen bon Wirthen erfolgen. \* \* \*

Die Republitaner werben ihre Brimärwahlen und ihre Ronvention bor= aussichtlich in ber Zeit zwischen bem 25. Februar und bem 2. März abhal= ten, mahrend bie Demofraten heute Nachmittag beschließen wollen, ihre Brimarmahlen am 8. und ihre Ronben= tion am 9. Marg ftattfinben gu laffen.

Der Deutsche bemokratische Rlub ber 29. Barb hat geftern beschloffen, Die Bewerbung bes herrn C. B. Robe, bon ber Robe & Beitmann Lumber Co., um bie Stadtraths= nomination ju unterftüten.

#### MIte Unfiedler heimgegangen.

Wieber hat ber Tob zwei befannte alte Unfiedler beutscher Abstammung aus diefem Leben abgerufen. 3m 21= ter bon 69 Sahren ift in feiner Boh= nung, 559 G. Afhland Abe., Berr 30= hann Buf, einer ber alteften beutichen Leichenbestatter ber Stadt, verftorben. Der Abgeschiebene manberte in feinem 20. Lebensjahre nach den Ber. Staaten aus und ift feit bem Jahre 1853 bier bauernd anfäffig gewefen. Er war ein thatiges und herborragenbes Mitglied ber lutherischen Emanuelsgemeinde an 12. Str. und Afhland Abe. Außer fei= ner Wittwe betrauern neun Rinder fei= nen Tod, nämlich: George Buf, Frau Barbara Staats, William und Min= nie Bug, Frau Emma Müller, John, Paul, Lybia und Louis Buf. Das Begrabnik findet nächften Donnerstag Nachmittags 12 Uhr vom Trauerhause aus nach der Emanuels=Rirche und von bort nach dem Rontorbia = Friedhof

In feinem Beim in Dat Bart, Dr. 525 N. Auftin Abe., ift in feinem 71. Lebensighr ber bekannte Bauunternehmer Georg Lehmann geftorben. Er stammte aus Danton, D., und ließ sich im Jahre 1871 als Rontrattor in Chi= cago nieber, wo er fich zunächst mit Benjamin F. Gump gefchäftlich gufam= menthat. Die Firma beftand bis gum Jahre 1874, worauf Lehmann bas Geschäft bis zum Jahre 1883 auf eigene Rechnung führte, um bann bie Firma Lehmann & Sohn zu gründen.

bem "Berband beutscher Bereine" an= zuschließen. Gleichzeitig wird benjeni= gen Mitgliedern des Bundes, die bem= felben als einzelftehende Burger ange= hören, empfohlen, aus ihrer Mitte De= legaten jum "Berband beutscher Ber= eine" zu ermählen.

Im Ginklang mit einer in ben Sta= tuten enthaltenen Bestimmung beschlossen Die Delegaten ferner, in Diefem Sahre einen "Deutschen Zag" au begehen, beffen Datum noch festzuseben ift. Die herren Ph. Brand, Frang Donat, Otto Siebenbroth und Dr. C. Mende, sowie bie Damen Frau Julia Roeber, Frau Lina Schumacher und Frau Elfa Solftein erhielten als Romite ben Auftrag, in ber nächften Berfammlung Borichlage über bie Feier zu unterbreiten. Der Bollgieh= ungs = Musichug erhielt ben Auftrag, Die Borgange in ber Sigung ber Staats= legislatur genau zu berfolgen, bamit ber Berband bie nothigen Gegenmaß= regeln ergreifen tonne, im Falle eine auf die Ausmerzung des beutschen Un= terrichtes in ben Glementarichulen bin= zielende Borlage eingereicht werben follte. Gemeinfam mit ber biefigen Turnerschaft will ber Berband einen Appell für bie Bebung bes Turnunter= richtes in ber Normalschule von Coot County an den Borfteher berfelben richten. Das Turnen foll in Diefer Unftalt fehr im Argen liegen.

#### Deiraths.Ligenfen.

Folgende Heiraths. Tizensen wurden in der Offics des Counts. Cierts ausgekeät:

Jalob Buchl. Beronic Meiger. 23. 22.
Chinard E. Browne, Clive & Fleicher. 27, 18.
Rorman Mendleson, Jennie E. Chinan, 31, 21.
Rum. F. Criffith, Ir., Marion B. Emith, 20, 24.
Roy T. Rovinsod, Mortle G. Carter. 22. 24.
Joseph Kalvosod, Mortle G. Carter. 22. 24.
Joseph Kalvosod, Martle G. Carter. 22. 24.
Roy T. Rovinsod, Martle G. Carter. 22. 24.
Joseph Ladar, Anna Balanska, 23. 23.
Lajcicch Staszał. Martyanna Eunchoda, 30, 18.
Ctto A. Jimmermann, Nary M. Thurbez, 22. 20.
Lohn Jalinski, Wart Jadfzerska, 22. 18.
Fond Rever, Raggie Ridert. 29. 31.
Edwin Aninski, Wart Jadfzerska, 22. 18.
Frank Rever, Raggie Ridert. 29. 31.
Edwin Aninski, Wart Jadfzerska, 27. 18.
Tomasz Gidnu, Julianna Ewiedoda, 27. 19.
Charled A. Stold, Selma E. Oljon, 24. 26.
Billiam Ernk, Frieda M. Rauidenberger, 28. 21.
Charles Boph, Ir., Abelbeid Maier, 30, 28.
Belbille L. Boodh, Lucille Cannon, 34, 37.
Leo D. Lefth, Sertrude Simon, 25, 21.
John F. Timm, Louife Chenrer, 23, 31.
George R. Kunt. Ciliabeth Bas, 55, 43.
Billiam Tods, Rabelle Rennehn, 30, 23.
Jojedh A. Clement, Daith B. Cooper, 34, 26.
Guttad Roppel, Anna Bolome, 32, 48.
Charles M. Biljon, Fanner Scheber, 22, 20.
Antonio Dell Jamagine, Gilfomina Cini, 28, 19.
Carl Carlfon, Umapine, Carlfon, Unital Carlfon, Uni Folgenbe Beiraths-Bijenfen murben in ber Office bes County-Cierts ausgeftellt:

#### Beamtenwahl.

Die "Gefangs-Settion bes Gegen= feitigen Unterftützungs = Bereins" hat in ihrer letten General-Berfammlung bie folgenben Beamten ermählt: Bra= fibent, Loreng Schlegel; Bige-Brafibent, Otto Schumann; Brot. Getretar, Bruno Rrueger, 204-206 Cag Str.; Finang=Setretar, Rich. Jemm; Schatmeifter, Jofeph Rempter; Bummel=Major, Robert Rarge; Bummel= Fuchs, Unton Bilbtatich: Archivar, henry Polgin; Kollettor, Wilhelm Bernbt; Dirigent, Sans Biebermann; Bige-Dirigent, Loreng Schlegel. Die Gefangs=Settion gahlt gegenwärtig 35 attibe Ganger und versammelt fich jeden Mittwoch Abend in Sorich's Halle, No. 254 E. North Abe.

#### Todesfalle.

Rachfolgend veröffentlichen wir die Lifte ber Deut-chen, über beren Tob bem Gefundheitsamte zwischen geftern und beute Melbnug zuging: gestern und beute Meldung zuging:
Abams, Keter, 43 A., 355 Cleveland Ave.
Puth, John, 68 A., 355 Cleveland Ave.
Hyth, John, 68 A., 359 Afhland Ave.
Engel, Charles, 69 A., 2713 Gmerald Ave.
Chybinger, Aba, 43 A., 724 H. St.
George, Katharina, 65 A., 3119 Ababaik Ave.
Hand, G. A., 30 A., 30 22. Str.
Kammerer, Martha, 62 A., 749 Handlin Ave.
Lilig, Acter, 44 A., 754 2. Al.
Miller, Cliflioketh M., 76 A., 635 Jadjon Ave.
Roh, Clife, 29 A., 112 Chicago Ave.
Rothickille, Alekshe, 65 A., 586 M. Idams Str.
Checkel, Katharina, 44 A., 114 21. Str.
Schaelter, Louis, 45 A., 757 Mestern Ave.
Schmidt, Theodore, 23 A., 266 Mource Str.
Schmidt, Theodore, 23 A., 266 Mource Str.
Sciebert, Ch., 47 A., 1343 Glarf Str.
Toelluer, John, 33 J., 3315 Auburn Ave.

#### Bau-Grlaubniffdeine tourben ausgeftest an:

v. Seifert, einstödiger Brid-Anban, 5233 Laflin , \$1200. Ernft Bros., 3weitrödiges Bridbaus, 2251 Cottage Grobe Abe., Sowid, Reter Theilen, einfiediger Brid-Anbau, 5440 Shields Abe., \$4500.

(Die Breife gelten nur für ben Großhanbel.) Schlachtvieb. — Beite Stiere, \$5.85-\$6.10 per 100 Pfb.; beite Ribe \$3.00-\$4.20; Mahichweine \$5.10-\$5.45; Schafe \$3.50-\$4.40.

Beflügel, Gier, Ralbfleifch unt Geflugel, Eier, Kalbfleisch und fischen Zruthühner, 61-7c per Ph.; Sühner 7-74c; Enten 83-9c: Gänse \$6.00-8.50 per Office Ph.; Sühner 8-8-8c; Guten 93-9c; Gänse \$6.00-8.50 per Offic Sühner 8-8c; Enten 9-10c; Gänse 73-86 per Ph.; Sühner 8-8c; Enten 9-10c; Gänse 73-86 per Ph.; Tauben, jahne, 75c-\$1.75 per Office Ph.; Tauben, jahne, 75c-\$1.75 per Office Ph.; Fisher Ph.; Grasbechte, 6-7c per Ph.; Froschentel, 15-50e per Office. Ra: toffeln, 35-45c per Buibel; Gugfartof. fein, \$2.25-\$2.75 per Fag.

Frijde Früdte. — Alepfel, \$2.00—\$4.00 per Aaf; Birnen, \$2.25—\$3.25 per Faß; Erdberen, Florida, Hosels, Homes, \$1.00—\$3.50; Crangen, \$1.50—\$5.00 per Kife; Banauen 60c—\$1.30 per Gehänge; Jitronen, \$2.50—\$3.00 per Kife.

per Gehänge; Zitronen, \$2.50—\$3.00 per Kifte.

Molferei a Arobulte. — Autter:
Taire, I.-Re: Freemern 14—21c; befte Aunifhuter,
12—134c. — Kaife: Frijder Rahmfase 10—114c per
Pho.; andere Sarten. 6—13c.

Gemisso. — Eckerie, 15—25c per Thd.; Roysisland \$4.00—50.00 per Barcel; rothe Rüben. 40c per
14. Ausbell-Sad: Recerretig. \$4.00 per 10 Phinos.
Echwarzwurzel. 25—30c per Thd.; Gutten \$1.50—\$1.60 per Tuhends.
Mohrrüben. 30—35c per Thd.; Gublen, frijde. \$2.00
per Ausbend. Raddesdom, 15—25c per Tuhends.
Aubten. 30—35c per Thd.; Gublen, frijde. \$2.00
per Ausbend. \$2.00—\$2.40 per Thd.; Ausbeld. \$2.50—\$2.50 per Roys. Tomaten 50c—\$1.00 per Rifter.
\$2.50 per Roys. Tomaten 50c—\$1.00 per Publist.
Sühfern. 4—55 per Tuhends. Janiebeln. 80—90c per
Bussel: Epinat. 35—50c per Bussel; Robl, \$3.25—\$3.50 per Barrel.

Rowers.-Frau Leslie Carter als "Zaza". Allinois. - Die Overette "The FortuneTeller". Sin be ba fer. - "Spigentuch ber Rönigin" (in

## Aleine Anzeigen.

Berlangt: Männer und Anaben. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: Mannern, welche beftanbige Anftellung Berlangt: Mannern, welche beständige Auskellung studen, werden Sellungen gejichert als Rollettoen, Buchhater, Officer, Grocerps. Schubs, Bills. Entrys, Sarbwarescherts, 810 wöhenerlich untv aufwörfts; Bertäufer, Mächier, 814; Janitors in Flatgebaude, 865; Engineers, Elektrifter, Majchiniften, 818; Selfer, Seizer, Celer, Borters, Siores, Wholeisel, Lagerund Frachthaus-Arbeiter \$12; Drivers, Delivery, Express und Fadrifarbeiter, \$10; brauchbare Lente in allen Beschäfts: Bramben.—National Agench, 167
Beisbington Str., Jimmer 14. Manner! Boll hir Arbeit haben? Sprecht bei uns bor und sichert duch gute beftändige Stellen afs: Pachter, Rolleftoren, Lagerhausarbeiter. Sandwuren (Stores), 810 und \$12 wödentlich; Feuerleute, Janistors, Fadrifarbeiter, \$10 aufwärts: brauchbare Manner, Auficher, Etalleute, 25 aufwärts: hinge Männer, um dandwerte zu erfernen: Gelegenbeit ich beraufzuarbeiten: Silfe aller Art. Ausfunft frei. Rachzultagen: Eftablisbeb Mutual. Jimmer 6, 184 Dearsborn Str.

Berlangt: Sausfnecht, ledig. 486 R. Roben Str Berlangt: Auberlaffiger junger Rann als Barten-ber; ein reinlicher Porter; nuß auch waiten fonnen. Rachgufragen nach 1 Uhr Mittags. 120 LaSalle Str. Berlangt: Gin Bormann an Cafes. 888 9. Cafe Str., nabe Leavitt Str.

Berlangt: Gin junger Mann an Badermagen. 205

Berlangt: Gin guter, juberlaffiger Bartenber, gu-ter Plat, feichte Arbeit. 286 Oft Mabifon Str. Berlangt: Junge für leichte Arbeit. Guter Bobn nach bem erften Monat. 1461 Berrh Str. bimi Berlangt: Buchagenten bei Bopp, 751 A. Salfteb Ste., Bafement. Befte Bezahlung. Berlangt: Starfer Junge, an Cates ju arbeiten. 451 R. Clart Stra. Berlangt: Erfahrener Borter mit Zeugniffen. 100

Berlangt: Starfer Junge, an Cafes zu arbeiten. Erfahrung. 388 Blue Jesand Avc. Berlangt: Gin Carriage = Solgarbeiter. Bring. Berfgeug mit. A. Mebers, 930 Ban Buren Str. Berlangt: Gin Cafebader, ber auch an Brot arbe en fann. 1832 Rimball Abe., nabe Belmont Abe. Berlangt: Gin Junge an Cafes, als britte Sand A. Churan, 664 Lincoln Mbe. Berlangt: Gin ftarter Junge, um in Baderei gu erbeiten. 5006 Liflin Str.

Berlangt: Gin guter Bladimithhelfer für Bagen. Arbeit. 358 Grand Abe. Berlangt: Junger Mann jum Reinmachen und Aufwarten. 186} S. Clark Str., Bajement.

Berlangt: Gin junger lebiger Mann. 1243 George Berlangt: 3weiter Bartender. Muß Erfahrung und Empfehlungen baben. 169 Dearborn Str., Bajement. Berlangt: Junger Mann, erfahren in Sausarbeit. Boardinghaus, 159 Bells Str., 2. Floor. Berlangt: Redigin=Beddlers. L. Seebach, Bern 2,5,7,9,12,14,16,19,21,23ft

Berlangt: Farmarbeiter, gute Blage und Binter Arbeit. Rof Cabor Agence, 33 Martet Str. 2ib, In Berlangt: Ein junger Boder an Brot und Cates, auf bem Lande. Fabrgeld juruderstattet. Jable flei-nen Sobn im Aniang. Im Sommer bis ju \$10 bie Lioche u. Board. Abr. M. 508 Abendpoft. Berlangt: Agenten für einen guten Artikel, Lohr und Rommiffion. 42 Michigan Str., Metal Spinning Morks. medim Berlangt: Erfahrener Flaidenbier-Treiber, Rord eite, fofort. Ubr. D. 461 Abendpoft. mobim

Berlangt' Tüchtige Agenten. Befte Bezahlung in ber Stadt. F. Schmibt, 226 Milmaufee Avc. 1fb.1m Berlangt: 3mei gute Abbugler an Rannerrode. 800 Beft 20. Str. 30jan, lw Berlangt: Gute Stabl-Moulders für ftetige Arbeit. Reine Bummler brauchen fich ju melben. 1720 Old Eplond Builbing.

Stellungen fuchen: Manner. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Gejucht: Nültiger deutscher Schuhmacher sicht ir-gendwelche Beichäftigung: sieht nehr auf gutes Seim. Nachzufragen: 234 Wells Str. Gejudt: Junger Aryt, Israelit, ber fich in tiefem Glein befindet, wünicht ergendwelche Beichätigung. Priefe-erbeten unter "Doktor", General Delivern. Bottoffice Chicago. Geincht: Junger Mann, mit allen im Saloon fommenden Arbeiten vollständig bertraut, fucht lung. Abr.: 11. 2013 Abendpoft. Geiucht: Junger Mann fucht Stelle als Saloon Porter. Kann auch mir Pferben umgeben, Mor. C. 438 Abendpoft.

Berlangt: Frauen und Dabden. Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Gent bas Wort.)

Sausarbeit

Berlangt: Gin Dienstmadden für Sansarbeit, feie Baifde. 793 Cortland Str. bimibo

Berlangt: 3 Madden für Ruchenarbeit, 542 gin

Berlangt: Gin gutes Mabden für Sausarbeit. -

Berlangt: Geichirrmaicherin, \$4. feine Sonntags-arbeit. G. Morrell, 148 C. State Str.

Berlangt: Gutes Mabden für allgemeine Saus: arbeit. 216 Ebergreen Abe.

Berlangt: Mabden, im Saushalt gu helfen. Muß ju Saufe ichlafen. \$2 wöchentlich. 28 Beit Abe.

Berlangt: Mabchen für allgemeine Sausarbeit. Rleine Familic. 1541 Catbale Abe., 1. Flat.

Berlangt: Mabchen für Sausarbeit in Boarding: aus. 1120 Milwaufee Abe.

Berlangt: Gin gutes ftarkes Madden für gewöhn liche Sausarbeit, nicht ju jung. Bu erfragen: 29 Oft Chicago Abe., zwijchen Dearborn und State Sti

Berlangt: Junges Mabden, bei Sausarbeit gu hel-fen, 3 in Familie, feine Baide, Nachzufragen bet Dr. Denison, 59. und State Str.

Berlangt: Ruchenmadchen für Reftaurant. \\$4 wö chentlich. 41 Oft 13. Str.

Berlangt: Junges Mabden als Stüge ber Saus frau. 29 Mine Grove Ave., nahe Brightwood. Dui Farm!-Gine fehr vortreffliche Gelegenheit!-Farm

Berlangt: Mabchen für allgemeine Sausarbeit, Muß ju Saufe ichlafen. 327 Center Str., oben.

Berlangt: Dabden, bei Sausarbeit ju belfen. 51

Berlangt: Mabden für gewöhnliche Sausarbeit .-

Berlangt: Gin Madden für Sausarbeit. \$4 pre Bode. 294 Oft North Ave.

Berlangt: Sausarbeitsmadchen, Familie von 3; \$4.

Verlangt: Gutes williges Madchen für allgemeine hausarbeit. 660 La Calle Uve.

Berlangt: Manden für allgemeine Sausarbeit. 60 Fremont Str., 1. Flat.

Berlangt: Gine Rochin für ein fleines Soibital; nuß englisch fprechen. Lohn \$25 monatlich, 586 R. Clarf Str.

Berlangt: Gin beutides Madden für allgemein Sausarbeit. Rachgufragen: 245 Blue Jeland Moe. in Abetagraph-Gallerb.

Berlangt: Deutsche Frau mittleren Alters, um auf 16 Monate altes Aind aufzupalsen. Muß nohl eu-pischen kommen. Gutes Hein und Lohn, Kachjuita gen in 4828 Prairie Ave., 3. Flat. modi

Berlangt: Madden für Sausarbeit, Reine Bafche, Buisconfin Str., Flat 8. mobimi

Verlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit in Pribatfamilien und Geichäftsbäufern. Kürzlich ein-gewanderte. Guter Lohn. Mrs. Sozti, 3121 Ment-worth Ave.

Berlangt: Mabchen, bei Sausarbeit ju bel Guter Lohn, Rojenzweig, 3559 G. Salfted Str.

#### Berlangt: Mabden, bas Rleibermachen ten; Lobn mabrent Lebrzeit; ferner erfahrene Bail nacher verlangt. Sallo & Fifter, 194 Fifth Abe. Berlangt: Erfahrene Finishers, Baifters und Sandfuopflochmacher an feinen Roden, Stetige Ar-eit. 888 Milmautee Abe., 3. Floor.

Berlangt: Geubte Bonnay Stiderinnen. S. B. laffari & Co., 189 Fifth Abe., Top Floor. bim Berlangt: Madchen, beim Berpaden von Medigin u belfen. Dr. Buiched, 1619 Diverfen Boulevard. Berlangt: Majdinenmabden, 2 an Taichen und ! Nerlangt: Maschinenmöbchen, Baifter an Beiten, Bochenarbeit. 127 Sabben Abc., 2. Floot. 4fcb, link Berlangt: Sofenfinifbers. 114 Burling Str., im 2fb2mX Berlangt: Gin junges Mabden für leichte Sausar-eit. 1071 Argple Abe., nabe Gvanfton Abe. Berlangt: Gin Manchen oder altere Frau i Sausarbeit in fleiner Famille. 3237 Foreft Ave.

Munie Malifowsti, zweiftödiges Framehaus, 1687 R. Sawber Ave., \$3460. M. Robotuh, einftödiges Bridhaus, 677 B. 25. Str.,

#### Martibericht.

#### Bergnügungs: Wegweifer.

Berlangt: Hausarbeitsmädchen für Ravenswood und Tupler. Mrs. Meebold, 547 Graceland Ave., Cupler Berlangt: Röchinnen, Madden für Sausarbeit Rindermadden und eingemanderte Madden, bei bo-hem Lohn. Mig M. Gelms, 215 32. Str. 8fan,1m2

# B. Scliers, bas einzige größte beutichamerita-nijde Bermittlungs-Inftitut, befindet fich 586 A. Clart Str. Sonntags offen. Gute Plate und gute Radden prompt beforgt. Gute Saushkliterinnen immer an haud. Tei. Aorth 195.

#### Stellungen fuchen: Frauen. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.

Bettenmaden in hotel und fonftige hansarb.iten D. 486 Abendpoft. Gefucht: Frau fucht Plate jum Maichen und Rein machen. Popp, 751 R. Salfteb Str.

Gefucht: Deutiches Madchen in mittleren Jahrer ucht Stelle als haushalterin, bat Liebe ju Rindern. 183 Oft Madison Str., eine Treppe. Befucht: Gine Frau fucht Stellung jum Reinigeinber Baichen außer bem Saufe. 560 Sebamid Str. binten, unten.

Bejucht: Gin junges bentiches Madchen fucht Stelle in Privatfamilie. 325 Auftin Abe. Befucht: Tiechtige Schneiberin geht aufer bem Saufe gu belfen. 158 Osgood Str. Gefucht: Junges Mabden fucht Stelle als Rochin n Lunchgeschaft. 561 Elfton Abe., Miller. Dim

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort ) Engeigen unter biefer Aubril, 2 Cents des Mort)
2B:r legen zum Berfauf aus in unferen Täden,
3011—13-5—17 State Stroße ungefähr kond werth
in eisernen Betiftellen. Springs, Watraken, Teyviden,
Cefen etc., welche aus verfchiebenn Gründen retournirt wurden. Diese Waaren werden genau wie sie sind
verfauff, entimeder gegen Baar oder sehr leichte Abzahlungen. Alle Waaren, nechde nicht ie, wie angegeden, sein jolken, kouwen zu trgend einer Zeit verournirt werben, ob dassür bezahlt ist oder nicht.
Eiserne Bertikellen, werth \$4, So und \$6...\$1.50
Kendurbene Tradt Springs, werth \$3...\$1.00
Rochifen, so billig wie ...\$2.00
Rubebetten zu ...\$2.50 Ruptide, so billig wie 20
Rubebetten ju 2.50
5 Stide toll aufgepolsterte Parlo: Suits. 12:50
Diese Maaren sind außerordentlich billig und wir rathen Kuch, sofort bergutommen, wenn 3br etwas in Eurem Heim braucht.

2. Fiß Furniture Co., 3011 bis 3017 State Straße, nade 30. Straße.
Diese Maaren werden nur in den obengenannten Laden berfauft.

Muß die Stadt sofort verlassen: perfause zu Eurafe.

Aus berkauft. Oganks Mus bie Stadt sofort verlassen; versaufe zu Euren cigenen Breise die fammtlichen Möbel meiner Arivatskeisbenz, destehend aus massibem Mabogand Davenport; Diningroom-Set in Golden Dat, bestehend aus massibem Siebebaard. Geschierichkauft, Aussischisch und Lederfüblen; mossiben Seichendern, Aussischisch und Lederfüblen; mossiben mehringene Betten, daar-Marraken, Tresses und Solissoners, Richerichent, Leder-Couch und Stüble: türkliche Schautksstüble, einzelne Stüble, Soigel, Bilder, und Brussels-Carpets, Rugs, Gardinen, Proderies etc., weniger als wei Monart gedrauch; mus sosoner verfauser kein annehmbares Angebot zurückzwiesen, Rachisstagen; ist die Galle Abe., nabe Thossion Str. Vin bereiten Angebot zurückzwiesen, Rachisstagen; ist Bu bertaufen: Reuer Roch- und Beijofen, fott-billig. 430 Larrabee Str.

Raufe: und Berfaufe: Angebote. (Unzeigen unter biefer Anbrit, 2 Cents Das Bort.) Bu verlaufen: Damen:Masten:Anjuge. 213 Bebfiet Die besten Gelbichrante ju niedrigsten Breifen. von 23 aufwärts. Sabath Safe Co., 158 Fifth Abe. 28janX.1m Baargeid bezahlt für altes Gold und Silber. 289 Dearborn Str., Zimmer 300. 8jan, bifrion, 1m

Pianos, mufitalifde Inftrumente. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort,) Bu bertaufen: Mahoganh Upright Biano, wie neu, nur \$100. 1015 R. Salfteb Str. bimi nur \$100. 1015 R. Salked Str.
Rur \$55 Baar für Chidering Upright Biane; gro-fer Bargain, Bei Aug, Grob, 682 Bells Str.
4fcb, lw

#### Befdaftsgelegenheiten. (Mngeigen unter Diefer Rubrif, 2 Cents bas Bort.)

Bu perfaufen: Familien Liquorftore, Cubfeite, gro berd: Abr.: D. 400 Abendpoft. fu berfaufen: Mein Geschäft. Architeftur Gilen arbeit fur Gebaube. 3915 Gifth Ave. Billige Miethe Baul Bernotgen, Bu berfaufen: Saloon, nobe Courtbaus; aftetablir er, gebigener Mah; Arbeiterberfebr. Sinh. 5 fearborn Str. Baul Berndigen.

Bu vermiethen: Feiner guter Calcon mit !! Ceale, in beutider Nachbaricaft. Abr.: B

Bu faufen geficht: Birthichaft, bentiche Rachbar: Cafe berlangt. Abr.: C. 485 Abendpoft.

Uribur, 699 Gulton Str., fauft und berfauft Geichälte aller Art. Gure Preife im Sotels. Sulovone, Grocerpfteres, Keine Kommiffion im Borons, Ausfunft frei. "O tu h e", Geichaftsmaller, 59 Dearborn Ste verlauft Geichafte jeder Urt. Kaufer und Berfauf, follten perfonitio versprechen, "Dinge's Office" ift b bette, ichnellte und reellte Office ihrer Urt.

#### Gefdäftstheilhaber.

(Mngeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bartner verlangt, beutiden Schloffer mit \$250. um felbitianbig Gefcatt ju fubren. Alchaufragen mitigen fund 9 libr Abends. A. Botsden, 17 B. Chio Str., 2. Floor, binten.

Bartner verlangt: Behn (10) erfahrene Bader, lever tit Rapital von girta füufbunderr Tollars is: 01, m mit Gigenthumer einer Baderei in Theilhabernm mit Eigenthümer einer Baderei in Ineilhab icaft zu treten, in Cape Nome, Alaska. Abreifi B. F. Miller, 3840 Wabajh Ave., Chicago. 216.

#### Rimmer und Board.

Bu bermiethen: 2 ober 3 moblirte Bimmer fü haushaltung. 544 Sebgwid Str.

Berlangt: Eine altere Frau als Haushalterin bei alleinstehendem Manne: gutes heim, fo lange ich lebe. Leichte Arbeit. Abr.: Carl Haffellug, Bradley, Pferde, Bagen, Sunde, Bogel zc. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas 2Bort.)

(Angeigen unter dieser Aubrit, 2 Cents das Wort.)

Blue Front Sale Stables.
Stets an Hand jum Berfauf 75 bis 100 Pfrede und Etuten, vaffend für städtigde und Kontraftoren: Arebeit sieder Art, jewie für Farm und Juchtinwed. 1000 bis 1700 Pfinn schwer. Preise rangiren dom 250 bis 1900. Ebenfalls ein ichtelles Bugaphferd. Berachte Geschofer in allen Sorten, Kaufer, die nicht in der Stadt bekannt sind, jollten guerst bei uns vorsprechen; wir betreiben ein reelles Grichäft und baben keine Koustabler ober Mortgage: Berklüft. Ledes Pferd wird und Geschiere der Angelen ihre. Aebes Pferd wird im Keldier vorgesithet. Wie halten alle von uns gesaufen Pferde folgentre die jur Blieferung. Finn & McC Billips, 4175 u. 4177 (interald Uke, halber Alod sinlich von Koot Str., ein Blod kon Ross Votel, ein Plod vom Eingang zu bein Lichhöfen, Ebicage, Al.

#### Rahmafdinen, Bieneles tc. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.

3hr tonnt alle Arten Rabmafdinen faufen ju Moiefalt-Preifen bei Atam, 12 Abams Str. filberplattirte Singer \$10. Sigh Urm \$12. Bilfon \$10. Sprecht bor, ebe 3or tauft.

#### Beiratheacfuche.

(Ungeigen unter Diefer Rubrit 3 Cents bes aber feine Angeige unter einem Dollar.) Beirathsgeind. Sochbeutider junger Mann, 30 veiteinsgenio. Soogeenigder inner Manger Mann, mich geoff, mit guten Eigenichaften und Ersparuisien findt die Befannischaft eines anfandigen Madon mir etwas Gelb, von 18—25 Jahren. Etraume Ködin, hodbeaufich und evangelisch, vorgegogen. Abr mit Angabe der Berhältnisse: M. 301 Abundvost.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents Das Wort.) Schulber Ihnen Jemand Geld? Bir follestiren schnelltens: Lödne, Roten, Board-Bills, Miethe und Schulben jeder Art auf Projente, Nichts im Borans zu bezahlen-durch unier öbliem lann iegend eine Rechnung follestir werden. —Bir berechnen nur eine lleine Kommission und ziehen es von der follestirten Pill ab. Durch dieses Berfahren wird die allergröße Aufmerksamteit erzielt, da wir nichts verdienen, die wir follestirt haben. Wir ziehen mehr schleche Echniden in als irgend eine Agentur Chicagos. Kein Erfolg, teine Bezahlung. The Greene Ugenen, Jimmer
306, 59 Dearborn St. Tel.: Central 871. 1710, lunk

Erane's (Leichte Abzahlungen.) Arebit für alle Herren-Alcider, Aundenschneider-Arbeit, Zamensseiber und Belzsachen, auf kleine wöchentliche oder monatliche Abzahlungen. Buel D. Crane & Co.. 167—160 Wadath Ade., 4. Floor, Elevator.

Logne, Noten und ichlechte Rechnungen aller Art tolleftiet. Garnisbee bejorgt, jokechte Miether entfeent. Spyotoften porchjed. Reine Vorausbezahlung. Ereditor's Mercantile Agench, 125 Vearborn Str., Jimer 9, nabe Mabison Str. F. Schutz, Rechtsanbalt.—C. Hoffman, Konitabler. 270ftbt, beja, li

27oftbl. volg., It beden bedelben aller Urt prompt folletirt. Schlichtgablende Miether hinausgeist. Keine Gebuhr, wenn nicht erfolgreich. — Albert A. Kraft. 1.55 Lasalle Str., Zimmer 1015. Telephone Central 582.

Berlangt: Junge Leute um bas legraphiren 18 erlernen: Stellungen garantirt. Superintenbent, 88 Lo Salle Str., Jimmer 32. 5janlm&X Löhne tollettirt für arme Leute. Bimmer 41. 2 LaSalle Str. 20no. Banterott: Berfahren eine Spezialität. Billig und ichnell. Zimmer 41, 92 LaSalle Str. 2000

### Winanzielles.

Gelb ohne Rommifion. — Louis Freudenberg bet-leihi Pridat-Rapitalien bon 4 Prog. an ohne Rom-mifion. Bormitags: Resbeng, 377 R. Sonne Bot., Ede Cornelia, nahe Chicago Wbe. Radmittags: Office, Zimmer 341 Unity Biba., 79 Dearborn Str. 13aak.

Bu Teigen gefucht: \$2600, crite Sppothet boppelte Sicherung, feine Agenten. Abr.: D. 454 Abendyaft.

Geld ohne Rom miffion. Bir berleiben Geld auf Erundeigenthum und jum Bauen und berechnen feine Kommission, wenn gute Sicherheit borhanden. Jinien von 4-5%. Saufer und Lotten ichnell und borbeithaft verlauft und vertaufcht. - Milliam Frendenberg & Co., 140 Baib: ington Str., Guboftede LaGalle Str. 9fb, bbia'

Bir verleihen Geld auf Chicago Grundeigenthum, offine Kommission.
Richard Roch & Co.
Simmer 814, Flux 8, 171 20-Salle, Ede Monroe Str.
Sonntags offen bon 10—12.
203.8° An le i ben auf turze Zeit auf verbessertes ober unbedantes Grundeigenthum, 6%. Schreibt Englisch. Smeetland, islo, 84 LaSalle Str. 27jan, lmX

Etfte garanfirte Gold-Mortgages, in Beträgen bon \$309—\$5000., feine Unkoiten. Ricarb A. Boch & Co., 171 La Salle Str., Ede Montoe Str., 3immer 214, Flux 8. Benn Spotheten-Bucherer broben, iprecht bor: Bimmer 41, 92 LaSalle Str. 20no\*

#### Redisanwalte.

Albert A. Krajt, Rechtsanwalt. Brogesse in allen Gerichishosen gestihrt. Rechts-geichäfte jeder Art zufriedensbellend besorgt: Banke-rött-Berfabren eingeleitet; gut ausgestattetes Kollek-trungs-Ocyt.; Anspriche überall durchgefest; Löhne ichnell tolletiet; Abstrafte egaminert. Beste Refefonell tolletriet: Abftrafte egaminert. Belle Refe-rengen. 155 La Salle Str., Zimmer 1015. Telephon, Central 582. 4beg, bibofa" Central 582. Abez, bibolat Toolfh D. Weiemann — McClelland, Allen & Bestemann, beutscher Abvolat, allgemeine Rechispragis; Spezialität: Grundeigenthumsfragen, gerichtliche Dommeite, Prodotschen, Teftamente und ausländbische Erichgeften. 83, 163 Kandolph Str. (Retropolitat

Blod).

2. E. Eichenheimer, Deutscher Abbotat, praftigirt in allen Berichten, Konfultation frei. 59 Dearbagen Str. 4fcb, Imol.

Fre b. Blotte, Rechtsanwalt. Alle Rechtsfachen brompt bejorgt. Suite 844-848 Unith Building, 79 Dearborn Str. Wohnung: 105 Ofgord Str. 2003\*

#### Batentanmalte. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas 2Bort.)

28 m. R. Rummler, beutsch-ameritanifchei Batentanwalt. DeBiders Theatergebaube. 1911\*3 (Angeigen unter Diefer Rubrif, 2 Cents bas Bort.)

# 

Dr. Chitere, 196 Mells Str., Speziali-Argt. - Cefchlechts. Qunte, Blate, Rieren. Lebere und Mogaritratheiten ichnell gebeilt. Laufultation und Ungeritidung frei. Sprechfunben 6-6, Sountag 0-3.

#### Grundeigenthum und Saufer. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bal Boris

Farmland! - Farmland! Balbland! Gine gunftige Gelegenheit, ein eigenes Seim gu Gutes, beholites und porguglich jum Aderbau ge-Gutes, beholztes und vorzüglich zum Aderdau geeignetes Land, gelegen in dem berühnten Morathonund dem Möllichen Pheile von Lincoln-County. Miscontin, zu verlaufen in Bartellen von 40 Ader oder
under Kreis Koss dies kließe ver Ader, is nach der
Lialität des Bodens, der Lage und des Holztellendes.— Ebenfalls eines theils verdifferte Farmen.
Um weitere Auskund, treie Landbarten, ein ihntittes Landbuch für Keinflättelucher n. i. w.
ihreibe num an "A. Koobler, Naufau,
Miss, oder beiter iprecht vor in feiner Chicago Ameigastie ein weiten Sied, Ar. 142 E. Korth
Ave., Ede Condon und Anne, wolcher fein wird, Sern kochter ih in vieler Ghegand auf einer
fram afoh geworden und fann demografie fram Auskund der der der Guten der fram Auskund den 12. Kohnar, von 10 Uhr Worgens die Uhr Abends fin einen Lag zu hrechen sein wird. Der Kochter ih in vieler Gegand auf einer Fram afoh geworden und fann deswegen auch ge-naur Anschnift geben. Und er it bereit, Kaufluttge mit dienas zu uchnen und dien des Land zuschen. Aber Nochte der der der der der Kaufluttge mit dienas zu uchnen und den des Land zu Aberliffer.

Bu verfaufen: In Genchtione Michigens 10 Ade., in Blod rom See, mit Hand und Schuben, in ichanen Dain; spettbillig, \$100 baar, A. Gran, Iljanim? Bu verfaufen ober ju vertouiden :: Gut eingerichtete Farmen. Bimmer 32. 119 La Calle Str. 3fb.lu

Au verfaufen oder ju verfaufden: 4 Jimmer Cotstage nud Lot an Armour Ave., nabe 52. Str., für aweistädiges Saus, Adr.: C. 82 Abeudopt.

In verfanfen oder zu vertaufchen: Feines 2-ftodisces Kreibeid Arout Alagachaube, 6463 Laftin Ste. Frahe gerfichtert. Beiginns 2000. Gautub 1200. Laufde gegen Bauffell, Albert Mahl, 177 LaSafte Ste., Jimmer 1.

Wir fonnen Eure Saufer und Lotten ichnell ver-faufen oder vertauschen, verleihen Gelb auf Grund-eigenthum und zum Bauen; niedrige Jinfen, recht Bebienung. G. Freibenberg & Go., 1190 Milmante Abe, nahe North Abe, und Roben Str. dibola Bu verfaufen: 4, 5 und 6 Zimmer nene Saufer Baiement, Attic, Babezimmer, Gas, Clofets nim. \$1400 aufwärts auf den leichteften Zahlungen; nab

Rordfeite. In verfaufen: In Lafe Piew, neues Framebaus 2 Mobnungen mit Badezimmern, Boifer und (913, 82800) billige Lot als Theilzahlung angenommen. -Schmidt, 222 Lincoln Abe.

120c3, X\*

#### (Angeigen unter diefer b -if, 2 Cents das Bort.)

1 Brogent. 3 Brogent. 5 Progent.

3 Peogent.

3 Peogent.

6 in Pervatunann von gutem Auf und anerkannte Reclitat wünight ein paar taufend Dollars in Simmen von SO dis \$500 an chritige respektable Lene zu verleichen auf Möbel, Atanos und gewöhnliche Jause hottungs-wachen.

Reine Berech nung zur die Ausitel.

Inng der Laviere,

Inng Getäffet durchans vertraufigenWaten

Aus Getäffet durchans vertraufigen.

Serabgeiete Treife für Alle, die mit mit Gelpäite mochen. — Meine Katen sind I Proz. 4 Proz. und

Freg. in jedem geminschen Betrag.

Bringt diese Anzeige mit und Ihr erbaltet spesielle Maten.

Se Massington Str., Jimmer 30.

Bir leiben Euch Gelb in großen und fleinen Be-tragen auf Hinnof. Mobel. Pferbe, Wagen ober tre gend volde qute Sicherbeit zu den biligfen Be-bungungen. — Darleben Binnen zu jeber Zeit gemacht werden. — Theilzablungen werben zu jeber Zeit an-genommen, wodurch die Aoften ber Anleihe berringerst merben.

nerben Chicago Mortgage Loan Compant. 175 Bearborn Str., Zimmer 216 unb 217.

Belb gelieben auf irgend welche Gegenfande, Reins Beröffentlichung. Reine Bergogerung. Lange Zeit. Leichte Abzahlungen. Riebeigfte Raten auf Robel, gianof. Beteb und Bagen. Sprecht bei und nar und find bei und bart Gelb.

#### Unterricht. Anzeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.)

Englische Sprace für Detren ober La-men, in Rleinflaffen und pribat, ionie Buchhalten und handelssächer, betauntlich am besten gelehr im R. 29. Busines Golfage, 292 Rithaulee übe, nade Beulina Err. Tags und Abends. Breise mabig-Beginnt jest. Brof. George Jenssen, Bringipal.

Schnibt's Tangidule, 601 Bells Straße.-Rlaffens Unterticht Be, Mittwoch und Freitag Abend, Sonne tag und Donneritag Mitteg. Linder Samitag. Breis-Balger monaflich.

Academy of Rufte, 568 A. Aipland Ave., 2. Flat. nahe Milmankee Ave. Erfter Klaffe Unter-richt in Bians. Blobine, Nandeline, Jither und Guitarre. 50 Enist. Alle Corten Justumente pu paben, Bholejale-Areije.

Abreilirt. 3. S. Roebter, 20% 6. Str., Waufau, 28is. Stite Siefe geitung zu ermähnen. 12jan. ja, bi ba. Farm!

311 verfaufen: 166t Alder Farm in Michigan, mit Gebänden, 2006; 10 Alder mir Gebanden für Sübner-aucht oberGartneret, nahe Collago, Loss, F. Schalte, 200 M. Tibition Err.

#### Gudfeite.

Subfeite.

19 monatlich.

20 monatlich.

20 monatlich.

Rejablen neues 5: Zimmer Breffed Brid-Gront Saus,

Periablen neues 5: Zimmer Breffed Brid-Gront Saus,

Periablen neues 5: Zimmer Breffed Brid-Gront Saus,

Periablen Gront Brand bl. Ger., soer 47. etr. Car nach

Alfeland Abe.

5. E. Eroß, Eigenthümer, 604 Rafonie

Linob\*\* Ilnop\*X

Cadweftfeite.

Rordweltseite.

Ju verkausen: Imeitodiges Sein Front Flatz gedäude. 6 und 7 Jimmer, Breis \$5000. — Jweizudiges Briddaus, als Bargaan, \$5800. — Sumipoldt Bentlevarde, 550 per Fuk. innere Lotten Kop per Huk. — And 2 Cottagaes, billig. Radyusitagen: 2017 Mitwause Ave., Ede Fullerton Ave., Geo. A. Seavens, Cigenthümer. Lifen taglich und Sonntags von It die Jigenthümer. Liften taglich und Sonntags von It die Solder. — 19jan, Im Ju verkausen: Lons und Lot unter günstigen Bedingungen. Boxigalider Geichäftsplat an der Straskonfreszung von California und Mitwause Ave., gegenüber der Hochbaltsplat geleger. Näheres beim Cigenthümer, 1215 California Ave. — 2-jan, Im Albert Hungen.

periciedenen Strakenbahnen; offen jeden Tag. Di'a Dobroth, Elfton, Belmont und California Abenus

3u verlaufen: Edhaus mit Saloon, over für e icones Privathaus zu verlaufchen. Late Biew, Ab-M. 311 Abendpoft. Berichiedenes.

Hett gle Daufer zu verlaufen, zu verlaufden oder zu ternichen? Kommt für gute Rejultate zu uns. Wir haben immer Käufer an Haud. — Sonntags offen von 10—12 lbr Bornittags. — Kich ard k. Koch & Co., New York Life Gebände. Nordoft Ede La Salle und Monroe Str., Jimmer 814, Flux 8.

Geld auf Movel.

S? Washington Sir., Jimmer 30.

22jau, lm

128 LoSalle Stroke, Jimmer 3.

Gelbywerteiten

auf Möbel, Kianes, Hierber, Wagen u. f. w.

Leine Anteiben

von \$20 bis \$400 uniere Septialität.

Wir nehmen sind die Wöbel nicht weg, wenn wie die Unteibe machen, iondern lassen die Unteiben

von \$20 bis \$400 uniere Septialität.

Wir nehmen sind die Wöbel nicht weg, wenn wie die Unteibe machen, iondern lassen die Unteiben

ver Unteiben auch Geld an Solch in gutbezahlten

Seldungen, auf deren Rote.

Wie guten, chricken Teutiden, sonnat zu uns, wenn zhe Eeld haken wostt.

Ihr selden Verschief kuden, dei mie worzuldrechen, ehr Ihr anderwärts hingelit.

Lie isderse uns zwertärigter Sevienung zugelichert.

A. D. French, loop.lix

128 voselle Stroke, Jimmer 20 und 217.

Selven Wertgage Loan Company.

175 Dearbord Six., Jimmer 216 und 217.

Sixmer 12, Japamarket Teater Vullding.

161 B. Madison Stx., dritter Fluxe.

175 Degeborn Ste., Zimmer 216 und 211.

Les Gelb zu verleihen —
auf Möbel u. Bianos, ohne zu entfernen, in Summen von 220 bis Lody, zu von biligsten Raden und leichteste Bedingungen in der Stodt. Wenn Sie den und der Bedingungen in der Stodt. Wenn Sie den Unter Stelle Bedirt, daß die Ihre Eachen verlieren. Unier Geschöft in derante wortsich und lang etabliet. Keine Aachtragen werzeden gemacht. Alles privat. Bitte, iprecht vor, ede Sie anders des dingeben. Alle Auskunft mit Versenügen ertheilt.
Daß einzige beutiche Geschäft in Chicago.
Aber Leid Co., 70 LaCale Stelle, Manager. Xohles Leid Co.

65 icago Erebit Company, 92 LaSalle Str., Bimmer 21.

## 92 LaCaffe Str., Jimmer 21. 11m2 Branch-Office, 534 Lineoln Ape., Late Biem.

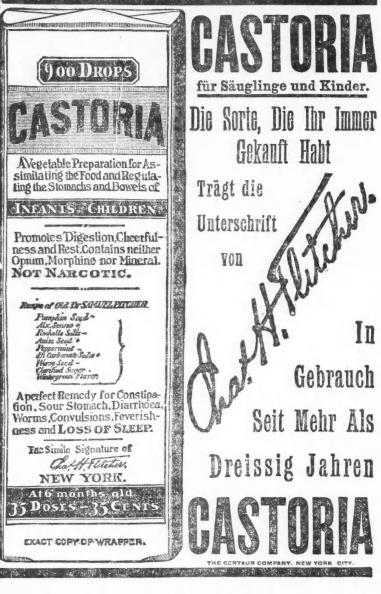

## Bilfe für Leidende.

Bon 6 bis 10 Zage. - Ich garantire, ben fchlimmften Gall von afutem Leiben in biefer Beit

Bon 5 bis 8 eleftrifche Behandlungen beilen irgend einen Gall bon Striftur. In 10 bis 20 Tagen garantire ich, irgend einen Hell von Arampfaberdruch zu heilen. In 30 bis 90 Tagen heile ich irgend einen Hell von Alampfaberdruch zu heilen. In 30 bis 90 Tagen heile ich irgend einen Fall von Alutvergiftung, wie schlimm oder alt ber Hall uch sein mag, Soden Sie kupperfabige Fleden, alt et Geschwire. Schnerzen, Hunen, Halls wech, Mundheschwire. Auskalen des Jaares etc. Lüchen dies der Fall ist, jo sprechen Sie bei mir vor und lassen isch Nach und der Kathlichen Scholen Sie kie das der Kathlichen Scholen Sie kie das der Gelbergen Sie kie das der Kathlichen Scholen Sie kie das der Kathlichen

Rerbenichmade, Rieren= und Blafenleiden, unnatürliche Berlufte, berlorene Mannestraft werben

# Wenn Gie nicht tommen tonnen, ichiden Gie Briefmarten ein für Fragebogen. Dr. Jno P. Bennet, 46 n. 48 E. Ban Buren Str., Chicago, 311. Drittes Stodwert.

Reben Siegel & Cooper. Office-Stunden: Bon 9 Ubr Bormittags bis 8 Uhr Abends. Sonntags nur von 9 Uhr Bormittags bis 12 Uhr Mittags.

The same of the sa

# Id heile Naricocele!

Rein Schneiden oder Schmerzen. 3d munide, beg jeber Mann, ber an Baricocele, Striffur, an-

ftedender Blutvergiftung, Gonorrhoen, Rervenfdmade ober anderen llebeln gu feiben bat, nach meiner Difice fommt, wo ich ibm meine Melbode in ber Beilung biefer Krantheiten ertfaren werbe. 36 fabe besond,rs alle Manner ein, die mit ben Behandlungen anberer Mergte ungufrieden find. 3ch werde Guch erflären, weshalb 3hr wehbald ich End ficher, ichnell und bauernd gu beilen rer-ein Rat) laftet Cuch nichts und meine Gebubren für eine pollitandige Beil jug find magig und fiderlich nicht mehr, als 36r Gud etmiciene Wohlthat geine bejahlt.

#### Gewißheit der Beilung

ift, was Ibe fubt. Ich gebe Cach eine geichtiebene, gesenliche Garanite, bas ich Each furte. Ich fann und werde Son ablliefe Salle borfubren, bie ich geheilt babe, um and gebeilt zu bleiben, um welche bon Sansarzten und sogenannten Erverten aufgegeben wurden. Bas ich sir Andere geiban babe, fann ich auch für Euch thun. Also gogert nicht.

#### New Era Medical Institute, Bimmer 511, Dem Gra Gebande.

Ecke Harrison, Halsted und Blue Island Ave.

Benntt ben Elevotor bis jum 5. foor und feht barauf, bag 36r nach ber rechten Office geht.



leibsbinden und Nabelbruchbander. Billige Rruden. — Gummiftrumpfe für ge-ichwollene Adern und Beine werden nach Mag angefertigt. -- "Abends bis 9 Uhr - 3 bequeme Aupaggimmer. - Freie Unterjuchung burch unferen erfahrenen

Augerhalb der Stadt Wohnende erhalten frei in verichioffenem Roubert unferen ausfuhr. beurichen Rauben, Unterleibsbinben, Gummiftrumpfen, wenn fie bie

# Doctor und Medizin für 50c

Nath frei für irgend eine Kransheit von den berühmtesten deut. schen Bersten in Amerika und Du bezahlst nur für die Medizin. Du haft aljo feine Entionlbigung, Deine Gefundheit ju vernachläffigen.

Bufcheck's Erküllungs- und Suften-Tropfen beilen foneil jebe Ertältung ur Diuten, Craftung, Fleber, Seilerteit, Catarrh, Bronchitis, Kopimeb, Blutandrang, Croup, C 2a Grippe, Halband, Bliederreisen, u. j. w. — Erkältent Du Dich leicht? Co balle bif flets vorräthig, um Erkältungen gleich im Entlieben zu veileitigen.

Die Rheumatismus = Rur findert in einigen Stunden und heilt in ein vaar Lagen. 50 Cess.

Franen = Prankheilen = Rur, beilt alle Frauenleiben, welcher Art und wie bartnadig biefelben auch feten. Breid 50 Cents.
Diefe Mittel werben nur in ber Office vertauft ober fur 50 Cents per Boft gesanbt.

Dr. Carl Inidert, 1619 Diversey, miden halfteb und Clark Str.
Man nehme halfteb Str Electric ober North Weitern Elevated ober Clark ober Wells Str. Alleis Cadle. — Aller ärztlicher Rath per Brief ober in der Office umfonft. — Epechkunden von 8 ühr Avogened bis 61 ühr Abends. Dientkags vis 9 ühr Abends. Sonntags geschlosen. — Eelephon. Lake View 679.
Beluche bei Aranten werden für eine fehr mähige Bezahlung gemacht.



Bon Robert Mifc. (Fortfehung.)

Bas meinte bie alberne Berfon ei= gentlich, die fie mit einem fühlen Ropf= niden entließ? Solche Leute mittern mit ihren nieberen Inftinften natürlich überall Niedriges und Gemeines. Aber bas luftige Lachen ärgerte Meta. In ihrem Haufe brauchte man nicht fo luftig gu fein.

Borüber lachten fie benn fo, bie Beiben? Gie tonnte ber Reugier nicht mehr widerftehen, ftand auf und icaute, mas fie trieben. Run, es war luftia genug. Bermine hatte fich - als Zeichen, baß fie nun bas hausregiment gang übernahme - bie Mermel ihres Rleides hoch hinaufgestedt und ließ bie fchonen, vollen Urme ungenirt feben.

"Jest geht's los," lachte fie und schwang einen Staubbesen. "Run werde ich mal Rehraus machen."

Es war gewiß nicht ihre Absicht, ba= bei fo rofig, mollig und reigend ausgu= feben; aber Frau Meta fühlte es boch wie eine perfonliche Beleidigung. Ge= frantt jog fie fich wieber gurud und fand lange Zeit ben Faben für ihren Bortrag nicht mehr.

Die junge Wittme flürzte fich bie nächsten Tage tüchtig in Die Arbeit. Gin bescheibenes Ding, bas fie gemiethet, und bas nur wenig bom Rochen ber= fland, wurde bon ihr eingebrillt. Das Berummirthichaften mar hermine Beburfnig und gur zweiten Ratur gewor= ben. Und bann suchte fie bas nagenbe Befühl in ihrem Bergen bamit gu er=

In manchen Augenblicken hatte fie freilich die größte Luft, Staubtuch und Rochlöffel, Opfermuth und Geelen= große, beleidigten Frauenftolg und Entfäuschung bon sich zu werfen und zu bem geliebten Berbrecher nach Rlubow aurückzufehren.

Sie fonnte Meta absolut nicht begreisen. Diese liebte eben ihren Mann nicht, sonft würde fie ficherlich nicht fo biel Charafterftarte entwideln. Und warum gurnte bie Freundin eigentlich ihrem Gatten? Man mußte wirklich fcon fo überspannt fein wie Meta, um Rohde nicht liebenswirdig und liebes= werth zu finden.

Sie beobachtete bas Chepaar boch nun fcon einige Zeit, aber Robbe blieb fich immer gleich in feinem freundlichen Benehmen gegen Meta.

Sier ein barmbergiges Werf gu thun und bas Chepaar zu berfohnen, bas war offenbar bie Miffion, Die ihr gu= theil geworben. Es ichien, als batte fie ber himmel gu biefer Mufgabe bier= hergeführt.

Freilich mußte fie erft fein Bertrauen gewinnen. Bisher hatte Robbe ihr nie eine birette Antwort auf ihre Anspie= lungen über feine Ghe gegeben. Er wich dem gefliffentlich aus und fam augenblidlich auf etwas Unberes zu fpreden, fobalb fie babon anfing.

Gie berfuchte es baber gunadft bei Meta. Wenn bie Freundin fich über bie geiftige Inferiorität ihres Gatten, über feinen Materialismus, feine ibeallofe Befinnung und feine Robbeit beflagte, fucte Bermine fie gu wiber= legen. Sie lobte und ftrich ihn im Gegentheil heraus. Meta funtelte fie bann gang eigenthumlich an, halb fpottisch, halb verächtlich, wenn jene ihr auseinanderfette, daß es Unrecht fei, allzu große Unsprüche an einen vielbe= fcaftigten Gefcaftsmann zu ftellen; baf bie Ghe boch feine Unfialt gur ge= genseitigen moralifchen Berbolltomm= nung und feine Afabemie ber Wiffenichaften fei, fonbern ein gang materiel= les Miteinanderleben.

"Go fiehft Du fie an - und er auch. Und barum paßt Ihr Beide portrefflich gu einander - gang ausgezeichnet!" erwiderte Meta mit berächtlichem Ich= felguden.

Gines Tages murbe Bermine unfrei= willige Beugin einer ehelichen Ggene, bie fie einen tiefen Ginblid in bas Ber= baltnif ber Beiben thun ließ. Gie faß, auf ber Beimtehr ber Batten martenb, Die fich jum Mittageffen wieber einmal berfpatet hatten, im Galon, ein Beitungsblatt in ber hand, als plog= ich Mann und Frau bicht hintereinan= ber antamen und fich im Efgimmer trafen, bas nur eine Portiere bom Ca-Ion trennte. Sermine, Die ein ange= fangenes Feuilleton noch rasch zu Ende

lesen wollte, rührte sich nicht. Robbe ichien burch irgend eine gute Rachricht, vielleicht auch burch ein Glas Bein in außerst frober Laune gu fein. Er fragte feine Frau, mit ber er fonft nur bas Rothbürftigfle fprach, wie fie hren Bormittag zugebracht. Gie gab furge, giemlich unfreundliche Antworten. Er beharrte, wollte Raberes mif= fen, mas fie in ihrem Berein gefprochen und berathen hatten.

"Mein Gott, bas intereffirt Dich boch fnoft nicht!" erwiberte Meta fpig. "Rur heute intereffirt es mich

Schlieglich - ichlieglich find wir boch Mann und Frau."

Sie fchwieg, fpottifch lächelnb. Aber feine gute Stimmung ließ fich heute burch nichts abschreden. Er tam auf fie gu, ftrich ihr über bas haar und machie fogar einen Berfuch, ben Urm um ihre Taille zu legen. Sie prallte erichroden gurud. "Was foll bas? Lag bas! 3ch bin

gu Gdergen nicht aufgelegt." "Scherzen? Erlaube, Du bift boch

meine Frau! Und wenn ich auch bis= ber nicht ben Berrn und Gebieter ber= ausbeißen wollte, Mles muß boch ein= mal ein Enbe haben. Go fann bas boch nicht fortgeben. - Romm, Rleine . . . wir wollen uns einmal bernünftig ausibrechen!"

Wieber berfuchte er, fie gu umarmen. Sie fließ ibn entruftet gurud. "Mir fcheint, Du bift - Du haft gu gut gefrühftüdt."

"Bas willft Du bamit fagen? Saltft Du mich für betrunten?" "Daß biefe Bartlichleiten zwischen uns boch nicht angebracht find."

"Was haft Du mir borzuwerfen?

3hre Grfaltung, wenn pernachlässigt, fann den gangen Winter über anhalten. Zögern Sie nicht. Mehmen Sie

# HALE'S

die sicherste und schnellste Beilung für E fältungen. Sein Reford ift riefig für die Beilung von kikelndem oder stechendem Buften, entzündetem Bals, Bronchitis und allen Beschwerden des Halses oder der Lungen.

Bu verfaufen bei allen Apothefern.

Dife's Bobnmeb-Tropfen belfen in einer Minute. Sill's Saer: und Bart : Farbemittel, fdwarg und braun, 50 Cents.

Rannst Du Dich über mich beflagen?

Bin ich nicht nachfichtig, entgegentom= menb genug?" Gin verächtliches Uchfelguden bilbete

ihre Antwort. "Wenn Giner fich zu beflagen hat," fuhr er fort, "fo bin ich es, beffen haus

und Wirthicaft . . . " "Saba, natürlich - bie Wirthschaft! . . 3ch nahe Dir feine Anopfe an." "Rein, bas find nur die außeren Symptome. Aber ift benn bas über= haupt noch eine Che gwifchen uns? Sage mir boch, was Dir nicht an mir

bes Friedens willen entgegenzufom= "Das - bas bürfte gang zwedlos

gefällt! 3d will versuchen, Dir um

fein," ermiberte fie. "Beil ich fo tief unter Dir ftehe, nicht mahr?" rief er gornbebend. — "Weil Du mich verachteft . . .?"

Wieder bies Schweigen, Diefes hoh nische Buden ihrer Lippen. Gine bide Aber fcwoll ihm zwifchen ben Brauen. "3ch will eine Untwort haben . .

Mle fie noch imer nicht fprach, trat er, blutroth vor Born, mit einem brohenden Blid auf fie zu, als wolle er fie ichlagen. Statt beffen ergriffen feine gitternben Sanbe einen Teller, ber gerade bor ihm fland, und ben er in= grimmig gu Boben fchmetterte, um bor ber Schablone. seine innere Buth an irgend etwas auszulaffen. Meta wich erfchroden gu=

"Billft Du mich vielleicht folagen? Rugutrauen war's Dir fcon!" rief fie emport und wendete ihm ben Ruden, um bas Zimmer zu verlaffen.

Robbe berftellte ihr ben Weg, und nun schleuderte er ihr, außer fich, Alles in's Genicht, mas er auf bem Bergen und fo lange unterdrudt hatte: wie er fich biefe Che fo gang anders borgeftellt, wie fcwer fie fich gegen ibn vergangen burch ihr rudfichtslofes, herglofes, tho= richtes Benehmen.

"Beffer gar nicht berheirathet, als fold ein Zusammenleben!" schloß er in= grimmia.

"Bitte, bas hängt bon mir ab," erwiberte fie fall. "Auch ich habe gegen eine Trennung nichts einzuwenden."

Damit eilte fie gur Thur binaus. Robbe stampfte wüthend auf und ging bonn einige Dal mit berichräntten Ur= men nachdenflich umber. 211s er burch ben Salon schritt, um fich in fein Bimmer zu begeben, fab er fich ploglich Bermine gegenüber, bie fich bergeblich im Erfer zu verfteden fuchte. Er blieb por ihr ftehen.

"Gie haben gehört?"

"Nein . . . ja . . . ich - fonnte nicht anders . . . ich faß zufällig -"Bah, Gie wiffen ja boch langit, wie

es hier fteht."

Und nun fprubelte er ungeftum 211les herpor - eine gange Fluth von bit= teren Unflagen und Borwürfen gegen Meta.

Er habe fie lieb gehabt - febr lieb. aber fie hatte bieje Liebe inflematifch gu Grunde gerichtet, beinabe in Sag berwandelt. Ja, er haffe fie jest, bies falte, hochmuthige, exaltirte Geschöpf, und habe jebe Soffnung aufgegeben. eine vernünftige Frau aus ihr zu ma=

hermine lieft ihn erft austoben: bann redete fie ihm gut zu. Allmählich berrauchte fein Born. Er borte fie fchweigend an, ließ fich fchlieflich auch überreben, fich mit ihr gu Tifch gu fegen, obwohl ihm ber Appetit grund= lich bergangen war.

In ben nächsten Tagen ließ fich De= ta so gut wie gar nicht mehr bor ihrem Gatten feben. Wenn fie nicht auswarts in irgend einem Berein ftedte ober als Auffichtsbame in einer Bolts= fuche fungirte - fie fpeifle bann ge= wöhnlich in ihrem "Damenflub" fo murbe ihr bas Gffen auf bem 3im= mer ferbirt.

Much mit Bermine wechselte fie nur bie nothwenbigften Borte und wies jebe vertrauliche Aussprache, jebe Annäherung ber "Freundin" fchroff gu= rud. Gie ichien gewiffermagen nur als Befuch in einem Saufe gu bermeilen, in bem Bermine bie Sausfrau mar.

Rhobe bagegen fing allmählich wieber an, Gefdmad an feiner Sauslich= feit gu finden, feitbem Mues feinen ge= regelten Gang ging. Er ftellte fich punttlich zu ben Mahlzeiten ein und wurde bes Mbends ein feltener Gaft an feinem Stammtifc.

Rur bie Langeweile und bie Ginfam= feit hatten ihn, ber bie häusliche Behag= lichkeit über Alles liebte und bes Abends meift recht abgespannt war, bisher aus feinen bier Bfahlen bertrieben. Jest, wo es ihm hermine behaglich machte,

blieb er gerne. Gie las ihm entweber bie Zeitung bor, ober fie fpielten Rar= ten und Schach miteinanber.

Meta war Zigarrenbampf ein Grenel; fie liebte eine leicht parfiimirte Atmofphäre in ihren Salons. Raum, daß fie ihm eine Zigarre in ben hin-teren Zimmern gestattet hatte. Seine lange Pfeife, an die Robbe bon feiner Studentenzeit her gewöhnt war, burfte er immer nur gang heimlich in feiner Stube schmauchen. Much fonft war fie für bie "Dehors"

in ber Ghe. Gie hatte Bantoffeln und Schlafrod aus ben Wohnzimmern berbannt und ihm bafür ein furges, elegant verichnurtes Sausjadett ge= schenft, bas er bie "Sufarenjade" nannte und nicht ausfteben tonnte. Sest machte er es fich wieder in fei= nem altgewohnten Schlafrod im EB= ober Bohngimmer bequem. Die lange Pfeife im Munbe, lehnte er fich behag= lich in feine Dibanede, während Ber= mine ihm borlas ober mit ihm plau= Die junge Bittme hatte ihn felbit barum gebeten, fobalb fie feine Borliebe für behagliches Gehenlaffen bemertte.

"Bor mir," fagte fie ihm, "thun Gie ich um Gottes willen feinen Swang an, lieber Freund! 3ch bin bon meinem guten Bapa an Bfeife, Schlafrod und Bantoffeln gewöhnt und hier gemif= fermagen Familienmitalieb. - Ilebrigens, Gie feben - ich tomme felbit in Schlafrod und Pantoffeln."

Er mußte berglich lachen, als fie auf ihren buftigen rosa Morgenrod und bie gierlichen gelben Leberschuhe beutete. Bon Meta und feiner unglüdlichen

Che sprachen fie nicht, wie fie es auch bermieben, Albert und ihre Berlobung zu erwähnen. Gie fuchten fich bie harmlofeften Themen aus, plauberien bon gemeinschaftlichen Befannten, bom Theater und bon ber Ruche.

(Fortfegung folgt.)

#### 3molf Gefundheiteregeln.

In M. harben's Bufunft außert fich Brof. Dr. Ernft Schweninger über die Beziehungen zwischen Arzt und Ba= tient: Der Urgt tonn nichts Unberes thun, als das mehr ober minder befette Individuum nach beftem Wiffen und Gemiffen behandeln. Immerbin fann er auch ein paar allgemeine Rathichlage ertheilen. Mich hat Die Erfahrung Die folgenden Leitsage schägen gelehrt:

1. Schafft Guch einen gefunden, ge= nuß= und arbeitfähigen Rorper, übt ibn, aber überanftrengt ibn weber im Benuf noch in ber Arbeit.

2. Fürchtet nicht ben Erzeg, aber feine gur Gewohnheit werbende Wieder= holung.

3. Macht Guch frei und hütet Guch 4. Liebt ben Muth und haßt bie

Mengstlichkeit. 5. Fürchtet nicht die fogenannten Feinde bon außen (Bagillen, Bitterungseinfluffe u. f. m.), fondern mapp= net Guren Rorper gegen ihren Ginflug

und ihren Ginbruch. 6. Sutet Guch am meiften bor ben eigenen Fehlern.

7. Glaubt nicht, baß Guch Gefundheit ober Genefung geschenkt wird, sondern wißt, daß fie erarbeitet werden wollen. 8. Selft bem Argt also bei feiner Ar= beit, wie 3hr hofft, bag er Guch helfe.

9. Bergeft nie, bag es hauptfächlich auf Guch antommt, bag Guer Rorper Inftrument ift, auf bem ber 21rg in Tagen, wo es Guch fchlecht geht, fpielt, daß er fein wichtigstes Beilmittel

10. Meibet bie Gewohnheit! 11. Strebt nach forperlicher und fee-

lifder Sarmonie. 12. Bernt Guch felbft ertennen, friti-

firen, bisgipliniren! Much biefe Gage werben ben Tob nicht bannen, bas Leben nicht über bie notürliche Grenze hinaus berlangern. Wer fie befolgt, barf aber Geffen, nicht eber bom Licht scheiben gu muffen, als bis in weifer, fparfamer und boch nicht Inauferiger Lebensötonomie ber lette Reft feiner Rraft verbraucht ift.

### Bid hierher und nicht weiter.

Schon lange feid Ihr von franklöften Ericheinungen, von Martigfeit, Schrindel, derklopfen Bereibefung, Alabungen, fabler Erichtsfare, Rückenschutzen, n. f. 18., daran gemahnt worden, daß ein idligfer Leiden fich in Euren Körber eingenistet det. Nagen, veder und Nieren beinben fich in schlimmer Leifasjung, daß es nicht is weiter geht. Eines auf Ein nun beite fünd nur nach der ficheren, vorsamt für und von der ficheren, vorsamt fich und vor ficheren, vorsamt fich und von den der ficheren, vorsamt fich und von der ficheren, vorsamt fich und von der ficheren, vorsamt fich und von der ficheren, vorsamt fich von der ficheren von der ficheren von der fiche von der fiche von der ficheren von der fiche von der fich von der ficheren von der fiche von der ficheren von der fich von der fich von der fich von der fichte von der fichten von der fichten von der fich von der fichten von der

#### "Schwein haben."

Bebermann fennt bie Bezeichnung

Blüdefcwein" und ben volfsthum= lichen Musbrud "Schwein haben" für "Gliid haben", aber nicht Bielen wird ber Urfprung biefer mertwürdigen Berbindung recht befannt fein. Gpar= buchfen in Geftalt eines Schweines, als Gelbichmeine ober Pfennigichmeine bezeichnet, fommen in ben germanifchen Ländern feit alter Zeit bor. Sogar bie Chinefen haben gwischen bem Begriffe einer Sparbiichfe und bem eines Schweines eine Berbindung ber= geftellt. Der Rame Gelbichwein für Sparbuchfe ift in manchen Länbern fo eingewurzelt, in ber Musbrudsmeife bes Boltes, bag auch folche Sparbuch= fen fo bezeichnet werben, bie gar nicht mehr bie Geftalt eines Schweines ha= ben. In Schottland wird überhaupt alle grobe Topferei mit bem Borte "Big" bezeichnet, ob bies eine leber= tragung bon ben thonernen Sparbuch= fen her ift, muß aber ameifelhaft er= icheinen, ba auch bas Robeifen im Eng= lifden "Bigiron" (Schweineeifen) ge= nannt wirb. In biefer hinficht ift alfo Manches aufzutlären, bagegen ift bie Berbindung bon Schwein und Glud für bie germanischen Länder aus ben alten Sagen gut erflarbar. Bei bem Feft ber Binterfonnenwenbe murbe bon unferen Borfahren ein Schwein gebraten und geschmauft als bas hei= lige Thier bes Sonnengottes Freger, beffen Geburt und Biebertehr man in biefem Jefte beging. Das Schwein bes Sonnengottes, bas ein Deifterwert bon 3mergen war und mit feinen golbenen

# Eine Blut-Kur frei versandt.

Eine freie Versuchs-Behandlung jedem Leidenden privatim per Post übersandt.

Gin wunderbares Mittel für eine ichredliche Rrant: heit - Die Beilung ift danernd.

Tine freie Berfuchs-Behanblung wird frei verfandt vom State Ardickal Justinite um die Tdatjache in bemeisen, oah die ichredliche alter Kranfbeiten gebeilt werden sann. Es wied viel geftristen über diesen Gegenstand, aber zhasiaden sind unleugdar und missen naresannt werden. Die Wirtung diese neum Mittels ist merkvürden. Der Aust. der das Instituten unter sich dat, hat sine lange und weitreichende Erjabrung in der Bedundlung biesen Mittels ist merkvürden, dat, hat sine lange und weitreichende Erjabrung in der Bedundlung biese Nittelt, und von ungesatr zwei Jahren, nach einer langen Neide von ungesatr zwei Jahren, nach einer langen Neide von ungesatr zwei Jahren, nach einer langen Neide wie den Wirtung des Gistes außebst und unschällt, das die Birtung des Gistes außebst und unschällt, das die Birtung des Gistes außebst und unschällt, das die Birtung des Gistes untersinde und ind mit iedem Buntte dieser Krantheit vertraut genach: dat, sam seine Einbedung ganz natürlich und dat ihm nie versagt. Eine seiner neuerlichen Geltungen war ein soh das haar ausstel, und der Korper mit einer Ranfe eiternber Junden, Zeulen, sieden und unanges nedmen Entstellungen bedest war. In ein vaar Lagen war die ganze äußere daus gehellt und auch

her bie Chinefen gu abnlichen Borftel=

lungmen gelangt find, barüber fehlt

Gine Ordensgeschichte.

Machinationen, welche Liebhaber bon

ritterlichen Musgeichnungen anftellen.

um in ben Befit ber vielgeliebten bun=

ten Anopflochbandchen gu gelangen,

bildet folgender Borfall: Gin junger

Serr, ber beften Gefellichaft Bruffels

angehörig, hatte wirtlich noch nicht fo

viel für fein Baterland ober bie

Menschheit gethan, um einen Orben gu

verdienen. Um fo unftillborer mar fein

Sehnen, felbft nur nach ber einfachfien

Staatsmedaille. Aber felbft um eine

solche zu erhalten, bedarf es gewisser

Berbienfte. Mls er feine Boffnungen

auf den hofenbandorden ober bas Bol=

bene Fließ aussichtslos bleiben fah, ge=

bachte er sich schließlich auch mit einer

zugeben. Bu diesem 3wede mußte er

natürlich irgend Jemand gerettet haben.

Hierzu hatte er wieder bisher noch feine

Gelegenheit. Nun wollte B. jedoch das

Glud infofern wohl, als er einen treuen

Freund befog und biefer wiederum

einen fehr einflugreichen Berwandten in

einem Minifterium. Diefer Freund G.

that B. ben fleinen Gefallen, einem

mächtigen Verwandten zu erzählen, daß

B. ihn in ber Babeanstalt X. guBruffel

bom Ertrinten gerettet hatte und folg-

lich eine Anerkennung verdiente. Man

alles mar portrefflich gegangen. Da

wollte es ber Bufall, baf ber Befiber je=

ner Babeanftalt Wind bon ber Be-

schichte befam. Wie ? Geine, fo bor-

trefflich und noch ben mobernften Nor=

men eingerichtete Anftalt ware gum

Spielball in Diefer Orbenstomobie ge=

macht worden? Durchaus follte es

nicht gebucht bleiben, bag man in fei=

nem Gtabliffement zu Schaben fommen

fonnte! Bergeblich festen B. und G.

alles in Bewegung, um ben Beleibigten

gu beruhigen und Bernungt annehmen

gu laffen. Er hat gefchworen, ben Di=

nifter aufzusuchen. E. und G. aber

mogen gewiß Tag und Nacht biefe fa-

tale Orbensgeschichte verwünschen, bie

- Socifte Beuchelei. - Bagobund:

,Ach lieber Herr, fonnen Gie mir nich'

'nen alten Chlinder ichenten?" - Berr:

"Nanu, mas wollen Gie benn bamit?"

- Bagabund: "Ach wiffen Ge, unfer

herr Schandarm ift boch jeftorben, un

ba möchte id jar zu jerne ihm bie lette

theite getre Gente Bacquiett, for Josofin Str., Schicage, ein alter Lefter ber "Neutbooft", Folgendis mit: "Bon Natur aus war ich frätig und gefund; verfchieden Unieden jedoch schwächen mein Sutran. Namentlich lift ich an Mattigkeit, schwachen Milden. Netwenichvolche und Ibnahme der Aräfte, Auch stählte ich häufig niedergeicklogen und hatte zu nichts mehr Luft. Ein denticher Arzt.

Dr. G. H. Boberts. 554 Nord Clark Str. CHICAGO.

machte mid gefund. Bett fehlt mir nichts mehr ich fuble fraftig, bin gefund und munter und ichaffe mies ber mit Luft und Liebe." 22iai. bbfa.

Rügliche Aufflärung

enthält bas gediegene deutsche Wert "Der Aettungs-Anfert", 45. Anflage, 250 Seiten start, mit vielen lehrteichen Innstationen, nehft einer Abhandlung über kinderluse Ehen, welches don Mann und Fran gelein werden Jolle. Unenrederlich für junge Leute, die sich berehelisjen wollen, oder missänkliche verkrändlicher Weise ist angeführt, wie man gesunde Kinder zuget won Ingendschiechen und deschlicherfenste inte den gegende Kinder jegt und Beschlicherfenste diesen und die delektischen und die delektischen und die delektischen Vollentionen, Untrucksdorfetz, Teilblüm, schwache Gervossische und Krampfaberbrach, oder sich delektischen Archisten danernd beiten fann. Ein treuer Freund und weiter Kathgeber ist diese nichterfische deutsche Wach, weiches and Ewopfang don 25 Cis. Holmarken in einsachen Umschalg forziem verpacht, frei zugeschieft und Krampfaber ist diese plang don 25 Cis. Answert.

DEUTSCHES HEIL-INSTITUT, Felliger I Elinton Nace.

Der "Acttungs-Aufer" ift auch ju haben bei Chas.

Dr. J. KUEHN, friber Affieng. Art in Berlin). Sonial-Art far haute und Gefchechts-Arant. heiten. Strifturen mit Elettrigität geheite. Moe: 78 Into Str. Room 29-60 proch funnben: 19-12 1-4, 6-7. Gonnings 10-11.

Ehre ermeifen!"

ihnen theuer zu fteben tommen tann.

Rettungemeboille om Banbe gufrieben=

Gin luftiges Seitenftud zu ben vielen

uns freilich bie Mustunft.

Tine freie Bersuchs Behandlung wird frei der krantschaft verbeiten, ab die spreiciken eine fandt vom Etate Vedical zustitute um die Tala sindige geiteng gebeilt verden samt. Es mied die geftrisch der krantscheiten geheilt verden samt. Es mied viel geftrisch der heier Gegenstond, oder zbatigaden sind unleugdar und müssen mitsen. Die Wirtschaft der der die kant d

Borften ben Glang ber Conne borftell= Sparl Schmerzen und Geld. te, jog ben Wagen bes Gottes ober Wir bejahlen \$2000 irgend einem Jahnarit, bir nit uns fonfurriren fonn in Aronens und Brudens lebeit in Begug auf gute Arbeit und Danerhaftigs biente ihm auch als Reitthier, in begreiflichem Bufammenhange mit ber Wirtsamfeit bes Connengottes wurde biefer fein Gber, ein Ginnbild ber Fruchtbarfeit. Diefe alte Bebeutung hat fich in ben oben erwähnten Formen bis heute im Bolfe erhalten, obgleich wahrscheinlich wenige bon Denen, bie ein Glüdsichweinchen in ber Uhrfette tragen, wiffen, daß fie bamit einem alt= heidnischen Glauben huldigen. Do=

BOSTON DENTAL PARLORS, 148 State Str.



werden bon einer Dame bedient. 6 Bribat-Bimmer jum Anpaffen.

.. Wo warft Du hin, Mutter?"

prace Rudolph Seilman.—D. ich war bei unserem Nachbar, im zu seben, wie seine fransen Kinder ausbandung. Det für der der Kunker bei bei Der De Genfe's Californischen Kriefern brauchen. werden sie bedeuten besier. De ichen keiner, Die Gedient, dieser Thee bat besiere Wirfung, als alle vielen Thee der Gester gebrauchten Medizinen."—"Mun, dann wild de diesen Thee and brauchen, wert ich ichon viele ansere Medizinen gebraucht und keine Wife gefunden; "An," jagte die Mutrer, "vielen Thee solls Die vonachen; ich hobe gehort, dieser Thee solls Die vonachen; ich hobe gehort, dieser Thee solls Die vonachen; ich hobe gehort, dieser Kranfeiten, wie de Grippe, fatarebartige Berichteinung im Kohf, Pentu und Magen, Scharlassischer Knafeen, vertreibt uns dem Körner rheumatische Schutzen, reauliet den Einstelaug, deingt Verber, Nieren und das Blut beid zu tichtige Ordnung."
Fragt in der Aboubefe nach Lemke Medicine

yright not exposure nan gente skeduler 2 det, ober schreibt an: Dr. H. C. Lomko Medicino Co., Chicago, Ill. Preis 25e und 50e die Schacktel.—Agenten ver-langt. — Probe frei! Vijarligotho, IM



Preis ift 85, 810 und \$15. Electric Institute. J. M. BREY 60 Fifth Avc., nabe Randolph Str., Chi Aud Conntags offen bis 12 Uhr. 13of,





& Comp.

Optifer.



E. ADAMS STR.





VORLD'S MEDICAL

INSTITUTE. 84 ADAMS STR., Zimmer 60, apaniser ber Fair, Orzier Sulding.
Die Arzeb biefer Anfalt find erlahrene bentiche Geschälten und betrochten et als eine Edre, ihre feidenden Mittenslichen das ind eine Edre, ihre feidenden Prittenslichen for ihnell als nöglich den ihren Gebrechen zu der ihn delten fei heilen gründlich niter Gesantie, alle geheimen Krantheilen der Männer, Jeansen leiden und Mentfruntlieben Abrungen diese den han Deiternationen der Gelöftsbesteiten, deutstanderfeit zu. Derentionen von erker Klaffe Operateuren, für vohläufe heiten den Erkeiten der Vertrechten der Vertrechte der Vertrechten der Vertrechte der V

unt Drei Dollars

Bocche bi Cattaro, im Januar.

# Lutz8 CHICAGO.

# Spezielle Bargains für Millwoch.

| Dulil'll = Olippe & Größen 3 bis 9, jedes Kaar frequel bei diefem Berfaufe nur. | pers 1             | ür Da |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------|
| Domen-Infiels.                                                                  | 85 Paar<br>Ruliets |       | Tilly<br>Da: |

Belg befett, ichwarz und weinfarbig-alles \$1.00 Waare, bei biejem Berfauje Damen = Saufe . 60 Hoar mit Beaber Branel geführerte Genbe für Damen, Brößen 3 bis 6, nicht ein einziges Bamen, Bar meiniger als \$1.00 ober \$1.50 Becth, Spezial-Breit,

Jammischuf : 500 Kaar Gummischufe für Männer, Knaben, Frauen und Mädden; schube fünd den 35c dis 3u 65c ans Paar werthe.

Damen- Mails. 200 gangwollene Ber- fon Mails und Gar- bigan Bodtes für Damen, alle Größen, einige etwas beidabigt -Damen, alle Größen, einige etmas ! werth bis zu 86.00, ipeziell für biefen Berfauf nur \$1.98 1.69

Shawis. Gine Parfie importirte ganzivols inne Beaver Shawis 3.98 ep.00' Sorte, für.

Damen = Capes, 160 Pluich Capes für Lamen, gemacht aus felbenen Scarpfliche und 3ct, mit Reis und 3ct, mit Reis

Kinder-Jackels, Kleider, 20.

# K.W. KEMPF, 84 La Salle Str. 92 LA SALLE STR.,

Bollmachten, notariell und fonfularifd,

Erbichaften, Boraus baar ausbezahlt ober Borfoug ertheilt, wenn gewünicht, wendet End bireft an

Honfulent K. W. KEMPF. Lifte von ca. 1000 gefuchten Erben in meiner Office.

ju billigften Breifen.

Wegen Ausfertigung von

Deutsches Konsular= und Reditsbureau.

84 La Salle Strasse. Conntags offen bis 13 Ubr. balo, moditofrd

# H. Claussenius & Co.

Gegründet 1864 durch Konful B. Clauffenius.

## Grbichaften Vollmachten 🖘

unfere Spezialtiat.
3u ben lehten 25 % bren baben wir über
20,600 Elosshaften regulirt und eingezogen. - Borichuffe gemabrt. Derausgeber ber "Bermitte Erben-Lifte", nach amt-lichen Quellen gufammengeftellt, Bediel Boitsahlungen. Fremdes Geld. Beneral-Maenten hel Morddeutschen Llond, Bremen.

Melteftes Deutsches Inkasso=, Rechtsbüreau.

Chicago. 90-92 Dearborn Strafe. Conntags offen rin 9-19 ubr.

# J. S. Lowitz, 185 CLARK STR.,

swifden Monroe und Abams. behr bequem für alle norblichen, weftlichen und fammtliche Sub Clarf Gir. Cars.

#### Schiffsfarten nach und von

Deutschland, Defterreich, Schweit, fowie Cape Town und Johannesburg in Gub-ufrita. Geldfendungen durch Peutsche Reichspoft.

Vollmachten Erbschaften 185 CLARK STR.

Deutsches Consular- und Rechtsbureau Office-Stunden bis 6 Uhr Abends. Sonntags 9 bis 12 Uhr Borm.

Cie Gle Transatlantique Frangofifde Dampfer-Linie. Alle Dampfer biefer Linie maden bie Reife regelmabig in einer Mode.
Schnelle und bequeme Linie nach Gabbenticland ind ber Schweig. 71 DEARBORN STR.

Maurice W. Kozminski, Seneral-Agent

Goldzier, Rodgers & Froehlich, Advokaten,

C. C. BOON,

3immer 1, 195 La Salle Etr.

Tāglich den balb 12 bis balb 1 Uhr Mittags.

Lelephon: Central 1607. 820 Chamber of Commerce, LA SALLE & WASHINGTON STR.

Jingfiam. 100 Stüde echter Amosteag: Schürzen: Gingham, regularer Preis 7c, 42¢ Acres Changes 1500 Roor Sud Percales. 175 Stude boppelt gefaltete Rereales, alles neue Frühjahrs:

Antoinen Swif. 50 Stiide 40 30II brites feines meis Bes Gats Tec Maraben. Cotton Lop Execlifior Matragen, in allen Größen, 1.36

Kopffiffen. Berteiffen, überzogen mit bettem weißem beutichem 4.5 C fusidemel. Buh-Schemel, überzogen mit bestem Garpet, 17c Delluch. Aufboden-Deltuch, 1 Pard breit, werth 30c, per Yard. 19c

Balement.

50 für eine große Fibre Lunch Bor, regu: 27c, für eine große ladirte blechene Brot Bor, 49c Sorte. 6c für einen bauerhaften hölgernen Meffer- und Gabel-Befaiter, 10c Sorte. Ge für ein gutes Sandtud-Rad, icon finifbeb,

Groceries.

Gorly June Erbien, werth 10c die Buchje .... 5c Soba, 10 Bjund für ..... Raptha Seife, Stüd. 33e e und Till Nidfes, per Duzend. 5c seines Sanertraut, Ouart. 4c n amerifantister Köte, per Pfund. 12e Bio. Budje Mlasta Lachs. . Lug e Co. š XXX bestes Patentmehl Fah \$3.85; per fescah:

Geld gu verleihen! Bu beftem Bins-Baten. Genaue Austuuft gerne ertheilt. biboja, bir

Creenebaum Sons, Bankers, 83 n. 85 Denrborn Str.

Bethell (Bir baben Geld jum Berleihen an Hand auf Chicagoet Grundseigenthum dis ju igend einem Betrage ju den nieder die Erigenthum dis ju igend einem Betrage ju den nieder ig fiem ist gangtoren Finds Maten. Sg.dideion, Waten is galdeion,

E. G. Pauling, Geld zu perleihen auf Grund.

zu verkaufen. Reine Rommiffion. H. o. STONE & Co., Unleihen auf Chicagoer 206 LaSalle Str.

verbeffertes Grundeigenthum. 4 Teleph. 681., Gr

Frei

eigenthum. Erfte Supothefen

Cugene field's Aedichte. Ein \$7.00 Buch.

n Jebermann, ber sich für n "Eugene Field Monument onvernir Fund" interessirt, eichnet jobiel Ihr 190llt, ubstriptionen vonkl aufw. echtigen ju bem pracht 'Field Flowers' Field Flowers" in Leinwand ged., &x11, als eine Antieung für die Sudifiction zum Hond. Das Arabitudität in eine Antieung für die Sudifiction zum Hond. Das Brachtvoll ifficier der Merken und restellt der Arabituditätel der Merken der geften Künftler eitsten gefeitet kätten, könnte das Buch nicht miter K.700 bergeftellt werben.

tisten der Weit. Der Mett nicht recenusse-keiträge geleistet hätten, fännte das Buch nicht nier \$7.00 hergestellt werven. Der aufgebrachte Fond wird zur Hölfte an die familie des berstorbenen Engene Field vertheilt, ise andere Hölfte zur Errichtung eines Monu-ments zum Andenken an den beliebten Poeten der Kinder berwandt. Abressiert: Eugene Field Monument Souv. Fund (And in Buchläben.) 180 Monroe Str., Chicago. Benn 3br bas Borto bezahlen ivollt, ichidt 10c. Erwähnt die "Abenopoft". 28no

Sur alle festlichen Gelegenheiten empfehlen J wir unfer reichhaltiges Lager importirter sowie alle Sorten hiefiger Weine, barunter beiten Mergten jo jehr empfohle: nen BLACK ROSE. Außerdem enthalt unier Lager bie größte Auswahl feiner Bhisfies, Cherries, gute Portw eine, Arac, Jamaica Rum, echtes Zwetichenwaffer, Ririchwaffer 2c. Kirchhoff & Neubarth Co.,

53 & 55 gate Str. 7ag, bifrfon\* Tel. Main 2597. 2 Thuren öftlich bon State Str.

Der feit einem halben Jahrhunder berühmte echte UNDERBERG-BOONEKAMP

ift ber befte Magenbitter. Bergeftell in Rheinberg (Deutschland). Man hüte fich vor Nachahmungen.

"El Erato" und "Ogden" echte Cavana: Bigarren, bou Rennern bochgefcatt GUSTAVE A. MUELLER. 2. D. 463. 1644 R. Palited Str.

## 11jan, 1m, X . . Der . . Sharpshooters' Park

(Mord-Chicago Schiikenpark), welcher jest burch bie neuen Befiger in allerbefter Buftanb gebracht worben ift, wird hiermit allen Deutschen Bereinen, Logen und Brivat: Gefellichaften . . .

jur Abbaltung bos PIKNIKS für bie Commer Gaifon 1901 beftens empfohlen Reuer Langboben. Eleftrische Beleuchtung. Reue Singäunung. Bermehrte Baumbflenzung. Leicht zu erreichen mittelst ber Cipbourn. Lincolne, Belmont-und Western Abe. - Strabenbahn. -- Kontrafte tön-nen jest gemacht werden bei

Sein Pferd.

(Stigge nach bem Leben von M. Stolpe.)

"Unton, Du mußt gleich mit mir nach Rönigsberg fahren, ich will mir bas Pferd abholen, welches ich in ber Lotterie gewonnen habe. Na, mach nur ichnell, mit Deinem Prinzipal habe ich icon gesprochen, ber Wagen halt bru: ben am Martt beim "Goldenen Sirfch". Alfo, ich verlaffe mich barauf, bag Du gleich rübertommft."

Und ehe ich ein Wort ber Wiberrebe finden tonnte, war mein Freund Dttokar aus ber Apotheke hinaus und fturgte mit aller ber Schnelligfeit, Die ihm infolge feiner langen, hageren Beine gu Gebote ftanb, jum "Golbe-

nen Sirich" hinüber. 3ch tonditionirte damals feit bereits gwei Jahren als Provifor in ber flei= nen oftpreußischen Landstadt G., fechs Meilen von Königsberg entfernt. Bu ben wenigen jungeren Honoratioren bes Dertchens, mit denen mir bie Möglich= feit eines Bertehrs geboten mar, gehörte

Ottofar Bempel, ber ftabtische Renbant, ber ungefähr im gleichen Alter mit mir ftand. Wir murben balb befreundet, und der luftige, junge Mann trug viel gu meiner Erheiterung in ber fleinen, ftillen Stadt bei. Er hatte nur eine einzige Paffion, bas mar feine Lei= denschaft für Pferde. Go viel Erspar= niffe warf freilich fein Gehalt nicht ab, daß er fich ben Lugus eines eigenen Pferdes geftatten tonnte. Und fo be= gnügte er fich, seinen equestrischen Reigungen berart nachzutommen, bag er sich der Reihe nach sämmtliche ir= gend reitbaren Pferde von den Uder= burgern bes Städtchens gegen gerin=

burch die holprigen Strafen hindurch= autriumphiren. Und nun war ihm ber große Wurf gelungen, er hatte bas Pferd, bas lang= erfehnte Biel feiner Traume, gemon= nen. 3ch tonnte bem braben Rerl fo gang fein Glud nachfühlen.

In wenigen Minuten war ich gur Reise angefleibet und ging nach bem "hirsch" hinüber, wo ich ben Wagen bereits haltend fand und Ottofar icon auf bem Sig, ungedulbig nach mir ausspähend. Auf bem Rudfig lag eine bollftändige Ausruftung für ein Reit= pferd, der Sattel war fo weit überfte= hend, baf man bei ber Enge bes Ge= fährts ftets mit feinen Schienbeinen in fehr unfreundliche Berührung mit bem=

felben tommen mußte. Ginen Stall - fo ergahlte er mirhätte er sich auch schon gemiethet, furz, alles wäre in befter Ordnung, um ein freies, schneidiges Reiterleben nach ben langweiligen Bureauftunden führen gu

Nach einer scharfen Fahrt langten wir in Königsberg an. Als wir in bie Stadt einbogen und an unferem ge= wöhnlichen Absteigequartier angelangt waren, schlug er mir bor, ich solle abfteigen und ein recht feines Gffen und orbentlichen Bein bestellen, mahrend er bireft jum Musftellungsplag fahren und das Pferd abholen wollte.

"Wenn Du zufällig Befannte triffft, labe fie nur ein, bie Rerle follen plagen

Den Bunich tonnte ich ihm erfüllen. 3ch wurde bei meinem Gintritt in bas Caftgimmer bon zwei befannten Guts= pachtern mit Salloh begrüßt, die meiner Ginladung mit bem größten Ber-

gnügen Folge leifteten. In Erwartung bes Fefteffens, bas gang ben Intentionen meines Freunbes Ottofar gemäß aus ben feinften Delitateffen ber Saifon gufammen= gefett fein follte, ließen wir uns ben portrefflichen Rothwein bes "Grunen Baum"=Wirthes beftens munben, und maren schon bei ber fechsten Flasche an= gelangt, als man bas Rollen eines Wagens vernahm, ber in bie Sofein= fahrt einbog, und gleich barauf Dtto=

far in bas Bimmer fturgte. Man fah an feinen erregten Bugen, baß etwas paffirt fei, und zwar nichts Gutes. Stumm nidte er uns gu, ließ fich auf einen Stuhl nieberfinten und fturgte haftig ein Glas Rothwein bin= unter, um bann mit einem aufathmen= ben: "Sa, bas thut mohl!" endlich bie Sprache wieber zu gewinnen.

"Aber, Ditotar, mas ift benn eigent= lich los?" "Es ift eine Gemeinheit, Leute berart zum Narren zu haben. Da, ichau

einmal ber!" Damit gog er eine Gewinnlifte aus ber Tafche. "Sier ift meine Nummer, mas fteht

baneben?" 3ch las: "Geminn: Gin Pferd." Aber es fieht noch etwas babei, unb bas habe ich überfeben. Das ift bas Sternchen bei bem Borte "Pferd." Und

nun fieh bier am Schluffe: "Die mit einem \* bezeichneten Bewinne find fünftlerisch in Bronge aus geführte Nachbilbungen ber preisge= fronten Statuette bes berühmten Derbnsiegers "Greenwater." Ift bas nicht jum Berrudtwerben?"

Bir faben uns einen Augenblid sprachlos an und brachen bann in ein schallenbes Gelächter aus, in bas Schlieflich Ottofar, als guter Rerl, ber er mar, nach einigen weiteren berubi= genden Glafern Rothwein einftimmte. Mis er fich bann zwei Stunden fpater ichwantenben Fußes gum Wagen begab, um bie Beimreife angutreten, lallte er mir gang getröftet gu: "Wie gut, bağ wir bas Bieh im Wagentaften mitnehmen fonnen. Dente Dir, wenn

- In ber Weinhandlung .- Runde: "Diefer Bein fcmedt wirtlich toftlich!" - Lehrling (geschmeichelt): "Glaub's; bas ift auch mein Gefellenftud ge= mefen!"

ich es jest nach Saufe reiten mußte!"

- Wortspiel. - 3ofe: "Johann, bie Bigarre, bie Gie rauchen, haben Gie wohl bem herrn Baron ausgeführt?" - Diener: "Wiefo benn ausgeführt?" - Bofe: "Beil's fo eine feine Importe

#### Der Berr der fdwarzen Berge.

Run ift Ruhe über allen montene= grinischen Wipfeln. Fürst Nitita hat eine "tonigliche Sobeit" fcmarg auf weiß in ber Tafche, bas wird feinen in biefem Winter mit gang befonberer Roth fampfenben Landestindern ben hunger berfüßen. Bier wird über die feierliche Gelbsternennung fehr viel ge= lacht, benn man fieht hier alle Tage einige Dutend montenegrinischer Junaten mit bor Sunger hohlen Gefich tern in ben Strafen herumschlenbern, bie auf bie Standeserhöhung ihres Gospodar feinesmegs fo ftolg find, wie jungtschechische und manche russische Blätter ber Welt glauben machen mol-Ien. Um meiften wird jedoch über bas bevote Danftelegramm gelacht, welches herr Nifita an Raifer Frang Jofeph nach Wien gerichtet hat. Man meif hier nämlich fehr gut, mas bavon gu halten ift, und wundert fich über die Berren auf bem Wiener Ballplage, bie Derartiges für baare Münze zu neh men scheinen. Es ift nämlich fehr auf gefallen, daß ber Raifer von Rugland unter ben Gratulanten gur Stanbes erhöhung fehlte, um fo mehr, als erft fury borher auf bem Bege ber Prager jungtichechischen "Narodni Lifth" in die Welt hinausgerufen worden war, ber Bar habe feinem "Freunde" in Cettinje bie Rleinigfeit von fünf Millionen Francs gefchenft, bas heißt versprochen, damit diefer nicht nur fei ne Schulben bezahlen, fondern auch eine Reihe strategischer Strafen bauen tonne, um fich beffer gegen bas fein Landchen umflammernbe Defterreich bertheibigen gu fonnen. Und mit ges Entgelt auslieh. Es gab nichts einem Male bleiben nicht nur die Mil-Schöneres für ihn, als boch zu Rog lionen aus, fonbern auch jede Gratulationsbepeiche! Das that webe. Aber ber bichterisch veranlagte Gospodar weiß fich in folden Fällen gu helfen. Das Umtsblatt brachte fammtliche ein gelaufenen Beglückwünschungen, an erfter Stelle, gang gegen die bisherige Gepflogenheit, die Des Raifers bon Defterreich und bie bnaantinische Unt wortbepesche des Fürsten. Darob all= gemeines Erstaunen ber wackeren Tichernagorzen, benn es find erft menige Wochen vergangen, feit bas in Nikischitsch erscheinende nicht amtliche Leibjournal bes Fürften, "Onogofcht", Gift und Galle gegen ben öfterreichi= schen Erbfeind spie, weil diefer eine Gifenbahn nach bem Sandschat Nowi bagar bauen will, auf ben fich bieBlide Montenegros feit jeher begehrlich rich ten, und alle Gerben und alle Glaven mit landesüblichen Tiraden auffor= berte, bas Transbaal bes Balfan, bie Wiege helbenmüthiger Falten bon ber ,schwäbischen" Umklammerung zu be= freien, bas widerrechtlich befette Bosnien bem allferbifchen Mutterlande einzuberleiben. Und auf einmal entdect Fürft Nifita, nachbem ihm ber 3a:

weder Geld gefdidt, noch zur Standes: erhöhung gratulirt hat, fein gegenüber bem Raifer bon Defterreich fo bantba= res Berg und weift auf ben gunftigen moralischen Ginflug bin, ben bie Nachbarichaft ber großen Monarchie auf feine eigenen Unterthanen gehabt, ja er nimmt nahezu einen Unlauf, Die Zustände in Bosnien zu loben! Das geht nun ben maderen Monte=

iegrinern über die Hutschnur, und fie schütteln erstaunt ihre Selbenhäupter. Und weil fie wiffen, bag ihr verehrter Landespapa Jahre hindurch wirkliche Wohlthaten vom "Tzefar" in Wien ge= noß, klingende Wohlthaten, munkeln fie allerlei über bie unerwartet gum Musbrud gelangte Sinnesanderung bes Fürften. Schmeicheleien find es nun gerabe nicht, bie fie augern, freilich nur, wenn fie fern bom Schuft auf öfterreichischem Boben fich befinden, benn thaten fie es babeim, wurde bie "Nacht sie verzehren", wie der Boltsausbrud lautet, und die Berliege bes alten Rlofters Grmofdur follen feir. fehr angenehmer Aufenthalt fein. Biele Montenegriner, die ihre Ansichten über bie Buftande in ihrem Baterlandchen in ben letten Jahren frei ju außern magten, miffen bavon traurige Lieder gu fingen, wenn fie nicht flint genug maren, fich bor ben "Berjanifen" (Sbir ren) ihres Landesväterchens rechtzeitig auf türkischen ober öfterreichischen Bo

den zu flüchten. In Wien scheint man fich über Die plogliche Freundschaft bes herrn ber Schwarzen Berge fehr ju freuen, aber wie alle berartigen bisherigen Bergens: erguffe ber jungften foniglichen Soheit burfte bas Ende bes Liedchens ein aus giebiger Bump werben, nachdem nicht einmal ber Gultan mehr die haftung für bie Unleihen Rifitas übernehmen mill, weil es diefer porgezogen hat, po= riges Jahr die bei ber Ottomanbant in Konftantinopel aufgenommenen 500, 000 Franten, für welche ber Gultan befanntlich bie Burgichaft übernahm, feinen großmüthigen Burgen bezahlen au laffen. Diesmal hat man es in Cettinje offenbar wieber einmal auf Wien abgesehen, benn bie jungft unternommene Bumpwallfahrt bes Finangmini fters Matanowitich nach Baris blieb

DEUTSCHEN GESETZEN praeparirt, ist vorzüglich geg HEXENSCHUSS, Rheumatismus, Rückenschmerz, DR. RICHTER'S weltberühmter "ANKER" PAIN EXPELLER. New York, d.26. Juli 1897. NewYork,d.26. Juli 1897.
Ich habe Dr. Richter's
ANKER PAIN EXPELLER
gebraucht und gefunden,
dass er bei Rheumatismus,
hexenschuss und Huffweh
ausgezeichnete Dienste Sidonia Weiss Dom. 5c, n 50o, bei allen Drognisten oder vermittelst.
Ad. Richter & Co., 216 Pearl St., New York 36 NATIONALE GOLD -LE. MEDAILLEN Empfohlen von prominenten Aerz-ten, Wholesale und Ketail Droguesten, Ministers,

refultatios trop ber heftig ausgeschro= teten frangofischen Sympathien bes nicht wieber? D nein, bas ware gu ein= "einzigen Freundes" bes ruffifchen 3a= ren bon Unno dazumal.

#### Serbiens neue Ronigin.

Das gange gefellschaftliche Leben Belgrads, fo ichreibt man bon bort, fteht gemiffermagen unter bem Zeichen Ronigin Dragas. Man beginnt bie | Unwesenheit einer wirklichen Ronigin umjo mehr zu fühlen, als Königin Draga nicht nur viel Wohlthätigfeits= finn befundet, fondern insbesondere burch die Liebe, Die fie ber Runft ent= gegenbringt, die weitesten Befellschafts= schichten dafür animirt. Hoftonzerte, zu benen der größte Theil des borneh= men Belgrads geladen mar, bewiefen, welches Intereffe in Belgrad für Musit porhanden ist, wenn nur Jemand da ift, ber es zu weden verfteht. Gin wei= terer Beweis, mit welchem Zutrauen man im Bolte ber neuen Ronigin ent= gegentommt, ift bie in ben Rreis= berfammlungen angeregte Formirung eines Garde = Ravallerie = Regiments, beffen Chef Königin Draga merden foll, und zu welchem die verschiedenen Rreisftupichtinas bas nothige Pferbematerial als Geichent für Die Ronigin liefern, wie nicht minber Die Brundung bon Urmen= und Baifenbaufern im gangen Lande, beren Protettorat bie Ronigin übernehmen wird. Bor ben griechischen Weihnachtstagen veranftal= tete Draga bei fich eine Rinberfoirée, mobei mehr als 200 arme Rinder ber hauptstadt mit Aleibern und sonftigen Geschenken bedacht wurden. Die Rinber fanden fich größtentheils in Begleitung ihrer Eltern ober ber nächsten Bermandten im großen Caale bes foniglichen Palais ein und erwarteten bafelbft die Anfunft bes Ronigspaares. Mugenzeugen ergählen barüber manches Rührende, insbefondere als Ronigin Draga jedes einzelne ber Rleinen auf hob und es fußte und herzte, mabrend Ronig Alexander mit ben größeren Rindern fich ins Befprach einließ, und an fie Fragen aus berichiedenen Lehr= gegenftanden richtete. Wahrend ber beginnenben Stupfchtingfeffion, Die bis Ende Februar bauern burfte, wird bas Ronigspaar im alten Ronat in Rifch wohnen, in deffen Räumen Borberei= tungen gu einigen großen Abgeordne= ten-Soireen getroffen merben.

#### Der Edat aus dem Barem.

Es handelt fich hier nicht um eine geraubte Schone, fonbern um eine jener Schatgeschichten, bie immer wieder Dumme finden und fich amufant lefen. Bor wenigen Monaten landete ein junger Italiener in Bruffel und fnüpfte bald mit vielen mohlhabenben Leuten ber belgifchen Refibeng intimere Befanntschaft an. Was er wußte und versprach, klang auch gar zu wunder= Er wollte nämlich in ber bar. Rahe Rairos einen Ort fennen, an welchem ein Roffer, boll ber herrlichften Gbelfteine, bergraben mar. Diefe Sumelen entftammten einem por gehn Sahren in bem Sarem eines ber reich ften Bajchas verübten Diebftahle und ftellten einen Berth bon minbeftens ei= ner halben Million bar. Um in ben Befit bes Roffers ju gelangen, beburfte er ber Gebuld und einigen Rleingelbes, fo beiläufig 10,000 Franten. Da ber Pretiofenschrein an einem Orte rubte, ber Tag und Racht bon Bemaffneten bemacht murbe, muß: ten viele Batichifch (Trinfgelber) ber theilt werben. Der Staliener mar feiner Sache fo ficher, bag er nicht zögerte, mittels ichriftlicher Ertlärung fich qu perpflichten, Die ihm gu leihenden 10,= 000 Franten mit 100,000 Franten qu= rudgugahlen. Reben ben Bielen, bie bem Berfucher nicht glaubten, fanden fich schlieflich boch zwei Ueberschlaue, benen die schriftliche Erflärung befonbers imponirte. Gin Fabritant &. und ein Beamter im Dienfte einer fürftlichen Berfonlichteit B. magten bas Geschäften. Der Italiener reifte mit

feiner Beute ab und - fam etwa fach und zu gefährlich gewesen! Dafür langte aber eines Tages in Briffel ein Brief mit ber boppelt nieberschmettern= ben Nachricht an, bag unfer Mann, auf ber Rudfehr aus Egypten und auf ber Reise nach Belgien begriffen, plot lich geftorben war. Und jest find F. und B. in taufend Mengften barüber, ob es dem Italiener wirklich gelungen war, den Schat zu heben, und wo diefer nun geblieben fein mag! Dag ber Schlaue einfach felbft feinen Tod ausfprengte, um die 10,000 Franten un= geftort berbrauchen zu konnen, bag fie bestohlen worden find, bas bermogen

The same of the sa

Zeichen gesehen?

Wiffen Gie mas die "In : er : Seal" Sandels:

Marte Zeichnung auf einem Badet von Biscuit ober

Wafers bedeutet? Saben Gie begriffen, daß die

"In=er-feal Badet-Berpadung" der größte Schritt

vorwärts ift in der Richtung nach abfolut reinen

Chwaaren ? Wenn nicht, fo follten Sie es unter=

fuchen. Es ift wichtig für jede Sausfran, die Biscuits

ihrem täglichen Speifezettel einverleibt hat. Es be-

dentet, daß Fenchtigfeit, Stanb und Geruch feine

Ginwirlung mehr haben auf die garteften Biscuits,

Haben Sie das

Craders oder Wafers.

Benn Sie Soba, Graham, Long Branch, Milch, Datmeal und Butter Thin Biscuit,

Banilla Bafers, Ginger Snaps und Saratoga Flates beftellen, befteben Gie barauf,

baf fie Ihnen in "Insersfeal Batent"=Berpadung jugefchidt merben. Rehmen Sie feine

anderen. Geht nach ber "In-er-feal Sandelsmarte Zeichnung" am Ende ber Schachtel.

NATIONAL BISCUIT COMPANY.

B. und F. nicht zu glauben! Fairwear Elegant billig nur im Breis find bie Borguge, Damen-Schuhe

THE ----**Bradley** Shoe Co.. Fabrifanten, CHICAGO



Gifenbahn-Mahrblane.

Surlingron: Line.
Chicago. Burlingtone und Cuinch-Cifendahn. Tel.
Re. 3831 Main. Schlaftwages und Tiders in 211
Clart Str., und Union-Bahnaf. Canal und Nadams.
Bluge.
Total nach Burlington. Jovan. 4 8.20 B. 200 R.
Clawa. Streator und Ra Salle. 4 8.20 B. 200 R.
Clawa. Streator und Has Salle. 4 8.20 B. 2.00 R.
Rochelle. Washrord und Horrefton. 7 8.20 B. 2.00 R.
Rochelle. Washrord und Horrefton. 7 8.20 B. 2.00 R.
Rochelle. Washrord und Horrefton. 7 8.20 B. 2.00 R.
Rochelle. Washrord und Horrefton. 7 8.20 B. 7.00 R.
Clinton. Wolsine. Rochelland. 11.30 B. 7.00 R.
Clinton. Wolsine. Rochelland. 11.30 B. 7.00 R.
Clinton. Wolsine. Rochelland. 11.30 B. 2.20 R.
Collesburg und Child. 11.30 B. 2.30 R.
Collesburg und Child. 13.30 R.
Collesburg und Ramlas Cits. 10.30 R. 7.00 B.
Collesburg und Ramlas Cits. 10.30 R. 7.00 B.
Call Land und Minneapolis. 10.35 R. 7.00 B.
Call Land. Child. 11.00 R. 7.00 B.
Call Lafe. Caden. California. 11.00 R. 7.20 B.
Call Lafe. Caden. California. 11.00 R Burlington: 2tmte.

Michifon, Zopeta & Canta Je Gifenbahn. Buge verlaffen Dearborn Station, Bolf und Dear-born Str.-Tidet:Office, 100 Abams Str.- Phone 2,037 Gentral.

2,037 Central.

Ctreatoc. Golesburg. Ft. Mab. | 7.58 K. | 5.02 R.

"The California Limited"—Cos
Angeles, E. Diego. S. Fran \* 1:00 R. \* 2:15 R.

Streator, Belin, Monmouth... | 1:08 R. | 12:35 R.

Citcator, Joliet, Lodp., Cemont
Lemont. Oxfort und Rollet... | 5:08 R. | 12:35 R.

Lemont. Oxfort und Rollet... | 5:08 R. | 18:42 R.

Lemont. Cith, Colo., Utab & Tex. \* 6:00 R. \* 9:30 R.

Lan. Cith, Collonia & Mex. \* 10:00 R. \* 7:40 R.

Lan. Cith, Collonia & Texas \* 9:00 R.

Lan. Cith, Collonia & Texas \* 9:00 R.



MONON ROUTE-Dearborn Station.

Abgang. Anfunft. Indianapolis u. Cincinnah... \* 2:45 B. \* 12:00 M Mafahette und Louisville..... \* 8:30 B. \* 5:55 K. 

#### Gifenbahn-Fahrplane.

Chiengo und Horthweftern Gifenbahn. | Tidet-Offices, 212 Glarf - Straße. Rel. Gentral TM. |
| Caffey Noe. und Well's Siring | Station. |
| The Colorado Spegial", Des- | Modaff | Modaf Ridet-Offices, 212 Clarf . Etrage. Tel. Central 781, Daffey Abe. und Wells-Strage Statten.

Belort und Janesville — Abf., 73 Bm., 34 Bm., 32 Dm., 44:25 Rm., 45:36 Rm.; 56:36 Rm.; 56:36 Rm.; 56:36 Rm.; 56:36 Rm.; 56:36 Rm.; 50:36 Rm.; 5

Bier limited Schnellinge taglich zwischen Shicage a. St. Louis nach New York und Bofton, via Wabalde Gienbahn und Nickel-Nickte-Bahn mit eleganten Ernb Buffel-Schlafwagen durch, ohne Waggenwechtel. Büge geben ab bon Chicago wie folgt:

Nick Med Nickte

und Buffet-Schlafwagen burch, ohne Wagenwechsel.
Büge geben ab den Schenge wie folgt:
Bige geben ab den Schenge wie folgt:
Both 12.02 Wids. Anfunft in New Yorf 3.30 Nachu.
Bofton 10.02 Borm.
Bofton 5.50 Abds.
Bofton 10.02 Borm.
Bofton 10.00 Borm.
Bofton 10.00

Blinois Bentral-Gifenbahn. Janois Jentral-Eisenbahn.
Ane burcharber Jige verlassen den Zentral-Bahnbof, l.2. Str. und Parf Row. Die Jige nach dem Süden können (mit Auskahme des Pottgiges) an der 22. Str. 39. Str. dyde Aarle und 63. Str. Slation bestiegen werden. Stadi-Acket-Office. Aufgage: Abender Abschaft Antunft Kem Orleans & Membhis Limited 5.30 A 11.20 B Monticlio. Ji. und Decatur. 5.30 A 11.20 B Monticlio. Ji. und Decatur. 10.15 A 7.25 B St. Louis Springsied Diamond Spead Schriften. Springfield Daplight
Spead 10.15 R 7.35 B
St. Kouls Springfield Daplight
Spead 11.20 B
San R
Saro, Lecatur, St. Louis Vofal 18.35 B 7.00 R
Gairo, Lecatur, St. Louis Vofal 18.35 B 7.00 R
Gairo, Lecatur, St. Louis Vofal 18.35 B 7.00 R
Memblis, New Trieans Boftjug. 2.50 B
Memblis, Singris, Springris, School 17.00 R
Ranfafee & Gilman 4.00 R 10.00 B
Limits, Singris, Lecauristo 11.15 R 10.20 B
Ombo, Tenner Sin kraussto 11.15 R 7.00 B
Medford, Dubugue & Singris, 11.58 R 7.00 B
Medford Dubugue & Singris, 17.20 B
Rodford & Tubugue 10.00 B 17.20 R

Chicago & Alton-Union Baffenger Station, Chicago & Allon—Anton Patienger Station,
Canal Straße, pwijden Nadijon und Vdans Str.
Adets fire, 101 Adams Str. Tel, Gent'l. 1767.

\*Täglich Antig Sountags.
Soliet Accompation.

\*Tarne State Erdrey.—St. Louis.
Die Alton Limited.—Tür St. Louis.
The Allon Limited.
Th Peoria und Kanlas (211) 3.15 % 1.45 % 2.25 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 % 2.30 %

Ridel Blate. - Die Rem Dort, Chicago und St. Louis:Gifenbahn. Dahnhof: Ban Buren Str., nahe Clark Str., an ber hochdahnschleife. Alle Züge täglich. Abf. Ank. 
 New Port & Bofton Cypres
 10.35
 9.15

 New Port Expres
 2.30
 9.52

 Rew Port & Bufton Cypres
 10.30
 9.7.40

Stadt-Aidet-Office, 111 Abams Str. und Aubitorium Auner. Telephon Central 2052 CHICAGO GREAT WESTERN RY

"The Maple Leaf Route." 

Baltimere & Chie. Bahnhof: Grand Zentral Bestagier-Station; Tidte Office: 244 Clart Str. und Auditorium. Aeine extra Fahrpreise berlangt auf Bimited Zigen. Zige taglic. Botalt Anfuntt Godel-Expres. 7.30 B 5.15 D